# Telegraphische Deneschen. (Geliefert bon ber "United Breg".)

Inland.

Arbeit und Rapital.

Joliet, In., 31. Aug. Die hervorragenden Fabrifanten babier erflären, baß fie in manchen Fällen bie Löhne ihrer Ungeftellten herabsehen werden. Co ift bereits in ber Drahtfabrit bon Lambert & Bifhop (welche übrigens feit bem Juli geschloffen war und erft in gehn Tagen wieder anfangen foll) eine 10prozentige Lohnberabsehung an= gefündigt worben. Das Gleiche wird in ber "Illinois Steel Mill" geschehen, wo fogar bie Lobnberabsekung theil: meife 15 bis 20 Prozent betragen wirb. Die alten Angestellten sind fehr ber= ftimmt über biefe Lohnbeschneidungen, aber wegen ber flauen Beiten werben fie genöthigt fein, fich einfach zu fügen.

Milwautee, 31. Aug. Das Blatt Evening Wisconfin", welches etwa 40 Seger beschäftigt, bon benen taum ein Salbdugend gur Gewertschaft geboren, und welches, wie gemelbet, eine Lohn= berabfehung für alle feine Leute, auch Diejenigen in ber Buchbinberei, ange= fündigt hatte, ift jest boch bem Wiber= ftand aller hiefigen Gewertschaften und ver "Infernational Typographical Union" gewichen und hat fich entschlos= fen, bie bon letterer verlangten Löhne

Unioniown, Pa., 31. Aug. Cote-Werfe ber "Stewart Iron Co.". in ber Nähe von hier, haben ben vol= Ien Betrieb wieder aufgenommen. Die= fes Ctabliffement war eines ber erften. melches nach dem Ausbruch des Streits in der Cote-Region zumachte, und ift auch eines ber letten wieber in Betrieb tretenben. Der Superintenbent Ban Dufen fagt, er habe feine Leute wieber aus ben Reihen ber Streiter genom=

Stapitan Frietfd verloren?

New Port, 31. Mug. Der Rapitan bes bon hamburg hier angelangten Dampfers "Scandia", hr. Winkler, berichtet, baß er am 28. August ein tlei= nes, weiß angestrichenes Wrad in Sicht betam, bas etwa 30 Jug lang war. Er und andere halten es für febr mahr= scheinlich, bak biefes Mrad ber lekte Reft ber tolltühnen Fahrt bes Kapitans Frietich aus Milwautee (eines Stanbinaviers) über ben atlantischen Dzean gewesen sei. Abolph Frietsch war befanntlich am 4. August mit ber flei= nen Barke "Sharpie Nina" bom bieigen Safen abgefahren, um gang alben Ozean zu burchqueten, nach= bem er schon vorher mit biefer "Rußfchale" bie Binnenfeen burchfahren hat= te. Er scheint bemnach verunglickt und

umgetommen gut fein. Die Milmanfteer Podenfenfation.

Milmautee, 31. Mug. Die Staats= Gefundheitsbehörde und Gouberneur Ped perfonlich haben es abgelehnt, die notrolle über die gefundheitlichen Berhältniffe unferer Stadt, refp. über bie Befambfung ber Poden auf ber Giibfeite, au übernehmen. Ge bleibt alio ben Lotalbeborben allein iberlaffen, mit ben Boden und ber aufständi= ichen Bevölferung ber 11. Ward fertig gu werben, welche fo entschieben gegen bie Berbringung Bodenfranter nach bem "Befthaus" ift. Man will fünftig bie Beforberung folder Rranter nach bem Befthaus nur bann zu erzwingen fuchen, menn bie Gefahr ber Meiternerbreitung ber Rrantheit burch fie fehr groß erscheint; bann aber foll rud= chtslose Strenge angewendet werben, nöthigenfalls mit Silfe ber gangen gu Gebote ftehenden Polizei= und She riffsmannschaft u.f.w. Der Gefund. heitstommiffarDr. Rempfter hat fich bei Bielen febr perhaft gemacht: er perfi chert aber, bag er unter teinen Umftan= ben feinamt freiwillig nieberlegen mer= be, und ber Bürgermeifter Roch nimmt einftweilen Partei für ihn.

Mabunuafüdt.

Tron, N. D., 31. Mug. Infolge ber Mustweitung bon Schienen entgleifte nächtlicherweile unweit Plattsburg ein bon Montreal hierher bestimmter Schnellzug. Bier Perfonen, barunter ber Rondutteur und ber Expreß-Agent, wurden giemlich fchwer, und eine (Un= gahl Unberer leicht verlett. Die Loto= motive und vier Wagen fturgten ben Bahndamm hinab.

Dampfernadrichten.

New York: Fürst Bismard von Hamburg; Scanbia von Hamburg, über Habre. Ropenhagen: Benetia, von NewYork

nach Stettin. Philadelphia: Corean bon Glasgow San Francisco: Maripofa bon Au-

ftralien, Samoa und Hawaii. Liberpool: Campania von New York (machte die Fahrt vom Sandy Soot= Leuchtthurm bis nach Daunt's Rod in 5 Tagen, 10 Stunden und 47 Minu= ten und übertraf bamit fich felbft um 1 Stunde und 20 Minuten. Folgen= bes ift bie gurudgelegte Deilengabl an ben berichiebenen Fahrtagen: 466, 513, 454, 511, 505, 365.)

Couthampton: Berlin bon Rem Dort. Aponmouth: Merico bon Montreal. Rotterbam: Dbbam und B. Caland von New York.

Samburg :Mugusta Bictoria und Suevia von Rem York. Wetterbericht.

Für bie nächften 18 Stunden folgenbes Wetter in Minois: Schon; warmer; fübliche Wind

Die foredliche Durre.

Wilfesbarre, Pa., 31. Aug. Obwohl gang Bennintvanien schwer bon ber Dürre gu leiben hat, fieht es im Byom= ing Dhal besonders traurig aus. Die meiften Bergquellen find bertrodnet, und bas Waffer im Susquehanna ftebt jo niedrig, baß bas halbeFlußbett bloß. liegt. Die "Algonquin Coal Co." hat sich gezwungen gesohen, ihre Rohlen= grube in Bine Ridge gu fchliegen, ba bas Waffer=Refervoir bon Catesville ausgetrodnet ift. Nach ben Gruben ber "Lebigh & Wiltesbarre CoalCo." wird Waffer bon ber "Spring Broot Wa= ter Co." befördert, aber zu wenig. Go geht es auch vielfach anberwärts.

3m Diftritt hazelton herricht große Roth, und fait alle Rohlenzuge auf berWiltesbarre= & Caftern-Bahn muß= ten borläufig eingestellt werben, ba bie Wafferbebalter, aus benen man bielo= tomotiven versorgt, völlig vertrocknet find. Die Lehigh-Ballen-Bahn läßt Waffer aus bem Fluß pumpen, was

thre lepte Zuflucht ift. Wenn die Dürre noch eine Woche anhalt, so wird wahrs beinlich in allen Roblengruben nur einen Theil berBeit gearbeitet werben tonnen, ober auch gar

Die benachbarten Malber merben infolge ber Dürre eine leichte Beute bon Walbbranben, und auf Sunderten von Acres ift fcon Alles niedergebrannt!

Gonvernenr Waite Rommt frei.

Denver, Col., 31. Mug. Der Prozeg gegen Gouberneur Baite und feine Dit= angeflagten Dwber, Mulling und Urmitrong bor bem Bunbestommiffar Sinsbale, unter ber Unschuldigung, einen an die frühere Polizeimatrone Li= tens gerichteten Brief geöffnet zu ha= ben, enbeie borläufig bamit, bag ber Gouberneur freigesprochen murbe, mahrent bie anberen Genannten unter je \$500 für bas Berfahren ber Grofige= schworenen festgehalten wurden.

Sodiffnthen in Texas.

St. Louis, 31. Mug. Es trifft hier bie Rachricht ein, bag im filbweftlichen Teras neuerbings ftarte Regenfalle u. Ucberschwemmungen großen Schaben angerichtet haben. Der Rio Granbe fteht hoher, ale feit 5 Jahren. Drei Briiden ber Couthern Pacificbahn über ben Sagofluß murben weggeriffen, und an bielen Stellen murbe bas Bahnge= leise unterwaschen. Das Unwetter er= ftredte fich auch nach Merito hinüber. Es find auch mehrere Berfonen, barun= ter 3 Rinber, ertrunten.

Der Gjeandampfer-Arieg.

Rew York, 31. Mug. Jest hat auch bie Samburg=Umeritanische Dampfer= gefellschaft ihre Zwischenbeds-Baffage= preise jo weit herabgesett, bag bie Sahrt bon Rem Dort nach Southamb= ton nur \$10. ftatt \$15. foftet. Die Umerikanische Dampferlinie hat schon feit mehreren Wochen Paffagiere gu biefem Breife beforbert, und ber Un= groß, baß bie meiften nicht englisch fprechenben Baffagiere bon biefer Gefellschaft an bie Sambur= ger Linie übermiefen murben, mabrend Die Ameritanische Linie ben Breis-Unterschied bezahlte. Letteres braucht fie jest, ba bie Samburger Linie auf ben gleichen Preis herabgegangen ift, nicht mehr zu thun, und biefe beiben Gefellichaften find baber bon bem augenblid: lichen Stand bes Ratentrieges befriebigt. Es heißt, baß jett bie Liverpoo-Ier Dampfergefellichaften, beren Geschäft burch ben billigen Fahrpreis nach Southampton fehr gelitten hat, ihren

Brifchenbeds-Fahreis auf \$6.50 ber= absegen wollten.

New York, 31. Aug. Der heute aus hamburg hier angefommene Schnell= bampfer "Fürft Bismard" fuhr wieber ausgezeichnet, und batte er nicht in ber Nähe von Fire Island mit Rebeln zu tampfen gehabt, fo würde er ohne Bweifel bie ichnellfteleiftung ber "Normannia" noch überboten haben, welche biefe Fahrt in 6 Tagen, 10 Stunden und 45 Minuten machte. Immerbin blieb er nur 7 Minuten binter feinem Schwesterschiff gurud. Die gurudges legte Meilengahl an ben berichiebenen Tagen war: 428, 487, 490, 432, 501, 492 umb 168.

Mustand.

Boch ein Luftmord !

Berfin, 31. Mug. Das Opfer eines emporenben Luftmorbes ift bieBauerntochter Red in Brubermalbe (?) gewor= ben. Die Genbarmerie bes gangen Begirts fahnbet eifrigft auf ben Mörber, bessen sie balb habhaft zu werben hofft

Der deutsche Ratholikentag.

Röln, 31. Mug. Mus ben neueften Berhandlungen bes hier versammelten 41. beutschen Ratholitentages ift als besonders bemerkenswerth eine Rede bes greifen Chrenprafibenten Auguft Reichensperger zu erwähnen. Rachbem ber alte Parlamentsveteran "über bie hohen Aufgaben ber fampfenben Rirde" gesprochen, folog er feine Rebe bamit, baf er beantragte, allen jenen Mitgliebern bes ungarifchen Reichstages, welche bie bon ber Regierung ein= gebrachte Zivilehe-Borlage befämpften, einmuthig bie warmfte Anerkennung und größte Bewunderung ber fatholis ichen Glaubensgenoffen Deutschlands

tem Beifall ber Berfammlung einftim= mig angenommen und alsbalb an den Rochmals die Koke-Affare.

Augeblich um 100,000 Mark gerupft. Berlin, 31. Mug. Obwohl ber Ram= merherr b. Robe bon ber Unichulbi= gung, Standalbriefe berfandt gu ha= ben, entlastet wurde, scheinen er und seine Familie boch noch privatim, be= sonbers am Gelbbeutel, unter ber Geschichte zu leiden zu haben. Bor vier= gehn Tagen murbe bie Sache wieber in bie Erinnerung gurudgerufen burch bie gerichtliche Berurtheilung zweier boch= ftapler, welche ben Berfuch gemacht hat= ten, bon ber Familie unter falfchem Borgeben Gelb zu erpreffen. Tropbem scheint herr b. Robe ober feine Familie burch ben bamals erlittenen Schaben noch nicht "tlug" geworben zu fein. Wenigstens behauptet die "Rölnische Boltszeitung", aus ficherer Quelle er= fahren zu haben, bag bie Familie b. Robe einer jest in Paris lebenben ehemaligen "Freundin" eines Berliner Ariftofraten bor einiger Zeit bas runbe Simmehen bon 100,000 Mart beaablt habe für bas Beriprechen, ihr ben Ramen bes Berfaffers ber anonymen Briefe gu nennen. Seit bie 100,000 Mart wirklich gezahlt wurden, habe aber bie bewußte "Freundin" nichts bon fich hören ober feben laffen. Die Familie Roge ift also um 100,000 M. ärmer, hoffentlid, bafür aber um bie Erfenninig reicher geworben, bag "Freundinnen" nicht zu trauen ift.

Wegens Riefens Beftraft!

Berlin, 31. Mug. Wie unfere Boli= gei bie Befege ausgulegen verfteht, Die gu Rug und Frommen bes friedlieben= ben Bürgers geschaffen find, ift eine wahre Freude! Gin junger Mann, Gin junger Mann, Ramens Emil Detloff, befand fich fürglich Abends, nachtem er einige Stunden im Rreife frober Rameraben verbracht hatte, ganz ehrbar auf bem Beimwege. Bei bem naftalten Wetter, bas uns hier ichon feit langer Zeit en= nunirt, ift gang Berlin berichnupft; mas Wunder alfo, bag auch Detloff fich einen ftarten Schnupfen geholt hatte und mehrere Dale niefen mußte. Daß er mit einer besonbers traftigen Lunge ausgestattet ift und bag baber fein Riefen in ben ftillen Strafen meit borbar mar, baraus follte ihm eigent= lich wohl tein Borwurf gemacht werben tonnen. Der Schuhmann bachte aber anders. Raum hatte Detloff fich wieber burch einen fraftigen "Riefer" Erleichterung verschafft, fo mar auch ber Blaurod ichon gur Stelle, Detloff mußte mit gur Revierwache und jeht bat er nun in aller Form Rechtens megen groben Unfugs ein Strafmanbat augeschickt erhalten. Wenn ba bas Wetter nicht balb beffer wird, tann bie Sache noch nett merben!

Ausgebrochen. Berlin, 31. Mug. Der ruffifche Stubent Guftab Baron Rummel, (ein Cohn bes früheren babrifchen Bremierleutnants Eduard Freiherrn b. Rum= mel und ber Ruffin Scherbatom), melcher Enbe Marg b. 3. in ber Rabe bon Ronigsberg ben preugischen Referenbar Beettcher im Duell erichof und bafiir au 31 Jahren Festungshaft verurtheilt murbe, ift aus bem Fort Beichfelmun= be ausgebrochen. Die Geschichte wirb jest untersucht.

Ausgewiesen.

Leipzig, 31. Aug. Der bekannte Uns archift hentichel ift hier bes Lanbes berwiesen worben, und im Allgemeinen geht bie fächsische Regierung jest gegen Uncrchisten ebenso scharf vor, wie gegen Erzialisten.

Manriffer Sozialiflentag.

München, 31. Mug. Die banrifchen Sozialiften werben am 13. Geptember hier ihren Parteitag abhalten. Die hiefige Polizei trifft ichon jest in ihrer Urt umfaffende Bortehrungen für ben Empfang ber "rothen" Bafte.

Selbftmord eines Maffers.

Samburg, 31. Mug. Der Borfen= matler Rarl Rorb, welcher bebeutenbe ihm anbertraute Gelber unterschlagen hatte, hat aus Furcht vor ber gerichtli= chen Berfolgung Gelbftmorb begangen.

Die Cholera.

Rotterbam, 31. Aug. Sier wurde wieber ein Cholera-Erfrankungsfall angezeigt, und in Umfterbam ein Tobesfall. 3mei neue Cholera-Erfrantungsfälle werben aus Daaftricht, und einer aus Spenteniffe gemelbet.

Bruffel, 31. Mug. In Luttich ift wieder eine Perfon an ber Cholera er= frantt, besgleichen in Reerpet. Mus Jemappes, St. Richolas und Tilleur werben im Gangen 20 neue Erfranfungen an ber Cholera und 6 Tobes= fälle gemelbet.

"Bigifant" fiegt wieder einmaf.

Dartmouth, England, 31. Aug. Bei ber beutigen Wettfahrt amifchen ber ameritanischen Jacht "Bigilant" und ber britischen Jacht "Satanita" fiegte wieber bie erftere. Sie hatte bas Wetter auf ihrer Seite und gewann einen bebeutenben Borfprung.

Japan und China.

Shanahai, China, 31. Aug. Dichunfen, welche aus Rew Chang in Che Foo eintrafen, bringen bie Runbe, bag eine große Anzahl Leichen von Japanern in bem Waffer an ber Mündung bes Tatungfluffes umbertreibt.

Mehrere hundert Blumenboote, welche im Rantonfluß vor Anter lagen, wurden in Brand gefett und brannten nieber. Ihre Insaffen konnten sich nicht rechtzeitig flüchten, und nicht weniger, Grafen Bichy telegraphifch übermittelt. | als 1000 follen berbrannt fein!

Maron Sternberg wieder in Saft.

St. Betersburg, 31. Mug. Baron Sternberg, bas angebliche Saupt ber anarchiftifchen Internationalen (pon ben Sogialiften jeboch als Boligeispion bezeichnet), welcher gegen Enbe Juli in Rifde Gerbien, auf ein bon Rugland geftelltes Erfuchen bin berhaftet murbe und bann aus bem borläufigen Bewahrfam in Galoniti enttam, ift bier wieber festgenommen worben. hieß es befanntlich, er habe Buflucht auf. einem ameritanischen Dampfer gefucht und befinde fich auf ber fahrt nach ben Ber. Staaten.

(Telgraphifche Rotigen auf ber 2. Geite.)

Lotalbericht.

Gine Bühnen: und Geldgefdichte. Der "fighting Editor" der "Ubend.

post" ungludlicher Weife im Bofpital. Frant C. Watem, ein Mitglieb ber Matterfirma Watem &Marfhall, Bim=

mer 15, Nr. 123 LaSalle Str. babier, hat fich heute Morgen zu Milmautee in aller Berrgottsfrühe mit einem Fraulein Mattie Chapin verheirathet. Frl. Mattie war bor Rurgem noch eine ber niedlichften Balleteufen, welche bie Befucher bes Chiago Opera House je ent= gudten, und ift gulett in ber "Off the Garth" Co. aufgetreten. Den Batem bat fie benn auch bermafen aus biefem irbijden Sammerthal in ben "Simmel" berfett, bag er beute Morgen nicht abwartete, bis ber Tag anbrach, fon= bern sich, "bes rechten Meges wohl be= wußt", um 1:45 Uhr ben Milwauteer Baftor Cabin Salfen aus bem Bette trommelte, ber benn auch in aller Gile aus Frantie und Dattie ein Paar

Die neugebacene Mrs. Watem ift et= wa 19 Jahre alt und gilt für eine Schönheit erften Ranges. Watem fenior achlt au ben alten Unfiedlern Chi= cagos und hat angeblich Gelb wie Seu, wie er benn auch feinem Sproffen Frantie in nobelfter Weife bei ber Gtablirung eines eigenen Beschäftes be= hilflich gewefen. Was er übrigens gu ber nächtlichen Beirath gefagt, haben wir leiber nicht ausfindig machen fon= nen, ba ber "Fighting Gottor" ber "Abendpost" grabe im Hospitale liegt und sammtliche Berichterstatter bringenbere Geschäfte porschütten.

Gin unehrlicher Briefträger.

Bor bem Bundes-Rommiffarhonne hatte fich heute ber Brieftrager Sarry Tollman wegen Unterschlagung bon Briefen und Aneignung ber barin be= findlichen Werthsachen zu verantwor= ten. Tollman war feinen Borgefegten icon feit langem verbächtig vorgetom= men und um ihn auf die Brobe gu ftellen, wurden ihm in berichiebenen 3mi= fchenraumen brei Briefe gur Beforgung anvertraut, welche bon bem Boft-Infpettor B. S. Mager in Fort Dobge, Joma, abgefandt und nach bem Saufe Nr. 106 Leavitt Str., Chicago, abref= firt waren. Er ging in die Falle und unterichlug alle brei Briefe, bon benen amei je \$1 und ber britte \$2 in Ba= piergeld enthielten.

Tollman verzichtete auf ein Borver= hör und wurde unter \$500 Bürgschaft ben Bundes-Großgeschworenen über=

Die Extra-Boligiften.

Das erfte Gefcaft, welches Stabt= Romptroller Aderman nach feiner Rudtehr vom Often heute Bormittag berrichtete, beftanb barin, bag'er bie Namen ber 512 Extra=Poliziften, wel= de mabrend ber Streit-Unruben angeftellt worben waren, bon ber Lifte ber Ungeftellten bes Boligei=Departements ftrich. Da bie Gelbberwilligung für biefe Ertra-Boligiften mit bem beuti= gen Tage abläuft, fo wird Boligeichef Brennan biefelben mit Ausnahme bon 100 Mann, welche bei ber argilichen Untersuchung nicht für tauglich befun= ben wurden, ju Gubitituten ernennen. Diefe Substitute erhalten nur bann Bezahlung, wenn fie bie Stelle von regularen Boligiften einnehmen.

Brandftiftung bermuthet.

Gegen 7 Uhr heute Morgen wurde bie Feuerwehr nach bem gur Zeit unbewohnten Saufe Rr. 110 2B. Abams Strafe gerufen, beffen Dachftuhl in hellen Flammen ftanb. Das Feuer fonnte ohne große Unftrengung gelöscht merben, nachbem es einen Schaben bon etma \$200 angerichtet hatte. Ueber bie Entstehungsurfache bes Branbes hat bisher nichts Sicheres in Erfahrung gebracht werben fonnen. Die Polizei bermuthet jeboch, bag Brandftifter im Spiele maren, und hat beshalb eine ge= naue Untersuchung eingeleitet. Das Saus gehört einem gewiffen Batrid

Bebensmide.

John Raeber, ein früherer Schantwirth, murbe heute Racht um 1.30 Uhr in feiner Bohnung, Mr. 284 Larrabee Str., auf bem Boben liegend gefunden. Er litt an fürchterlichen Schmerzen in Folge einer Dofis Rarbolfaure, Die er in felbstmörberifcher Absicht gu fich mmen hatte. Bevor ber berbeige= holte Poligift Miller einen Argt gu Gilfe rufen tonnte, berichieb ber Unglud-

Bufammenftoß zweier Buge ber hochbahn an der Cafe Str.

3mei Personen schwer, andere leicht perlest.

Ein bider Rebel, berftärtt burch ben bon ben Walb= und Prairie=Branben in Wisconfin herrührenben Rauch, er= fiillte beute Morgen bie Atmofphare und machte ben Bertehr für Fuhrmerte aller Urt äußerft gefährlich. Die ein= laufenden Borftadtzüge fuhren langfa= mer als fonft und die Lotomotivführer fetten bie Dampfpfeifen in gang turgen Bwischenräumen in Thätigfeit, um Rullifionen gu permeiben.

Trot aller Borficht ereignete fich innerhalb der Stadtgrenze doch wieder ein bedauerlicher Unglücksfall. Schauplat beffelben maren bie Beleife ber Late Str. Sochbahn in ber Rabe ber 40. Str. Es war furg nach 5 Uhr Morgens und ber Nebel mar um biefe Beit fo bid, bag man taum 10 Schritte weit feben tonnte. Der Bug Dr. 7 näherte fich ber Station an ber 40. St. in öftlicher Richtung. Der Lotomotib= führer Carper befand fich auf feinem Poften und gebrauchte bie außerfte Bor= ficht, aber bennoch bemertte er nicht, bag ber Bug, welcher bor ihm bie Ge= leife paffirt hatte, noch in ber Station felbst hielt. Erft als er nur noch wenige Schritte pom binteren Enbe bes anberen Zuges entfernt war, fah er benfel= ben und obgleich er fofort ben Dampf abftellte und bie Luftbremfen angog, fonnte er ben Zusammenstoß nicht ber=

Derfelbe erfolgte mit einem furcht= baren Rrach und ber ftehende Bug murbe, obgleich bie Bremfen bicht angezo= gen waren, gegen 100 Fuß bormarts geschleubert. Gin Ungestellter biefes Buges, namens G. M. Bettingill, ber gerabe im Begriff war einzusteigen, wurde heftig gu Boben geworfen und erlitt ichwere Berletungen. Man brachte ihn nach feiner Wohnung, Dr. 57 28. 41. Str. P. D. Coot, ein an= berer Angestellter, erlitt eine Berftau= dung bes Sandgelentes und außerbem bedenkliche Quetschungen an verschiebe= nen anberen Rorpertheilen. Er mobnt Dr. 1044 Carroll Ab. und murbe bort= bin beforbert, nachbem ihm an Ort und Stelle Rothverbande angelegt worben

Die Paffagiere beiber Büge tamen berhältnigmäßig gut babon und nur einige erlitten leichte Berletungen. Den gehabten Schreden werben bie meiften jeboch fobalb nicht bergeffen.

Rein Mangel an Arbeit.

Die Groggeschworenen, welche am nächsten Dienstage ihre Sitzungen be-ginnen, werben sich nicht über Mangel an Arbeit zu beflagen haben. Nicht weniger als rund 500 Falle, bon benen mehr als die Salfte fcon feit bem 1. August auf bem Gerichtstalender bes Cheriffs figuriren, follen gur Berbondlung fommen. Unter biefen befinden sich eine große Anzahl bon Mordanklagen, und zwar gegen Ebna Brown, Mary Smith, John Borte, Jacob Bierle, Frant Croß, Montgomery 3. Chafe, Beter Caren, Ebward Davis, John Sellen, John McDonalb, William Ellington, Granville R. Sad= len, John Linguift, Guftab Lippolb, Fred Martin, Joe Moran, Daniel D' Brien und Bietro Bicbie. Die Richter Coggin, Chetlain, Abams, DeConnell und Brentano werben in ben betreffen= ben Brogeffen bie Berhandlungen leis ten. Much ber Prozeg gegen Frau Warren Springer, Die befanntlich bes Beftechungs=Berfuches angetlagt wird mahricheinlich im nachften Zermin gur Entscheibung tommen. Den Berhandlungen wird allseitig mit gro= fem Intereffe entgegengefeben. Das neue Rriminal-Gebäube wird taum por bem nächften Winter bezogen werben tonnen, ba die Arbeiten im Innern beffelben miber alles Ermarten noch immer nicht bollenbet finb.

Gin unternehmender Ginbrecher.

Die Gebeimpoligisten Robinson und Miller tamen gestern gerabe bazu, als ein Rerl, ber sich später Henry Boobfon nante, im Begriffe mar, Die Ginrichtung bes Saufes Mr. 32 Second Place, in Late Biew, zu ftehlen. Das haus wird bon ber Familie Bright bewohnt, bie gur Zeit abwefenb Woodfon hatte feinen Rod ausgezogen und arbeitete im Schweiße feines An= gesichtes. Er schaffte bie Sachen aus ber Wohnung in ben auf bem hinteren Theile bes Grundftudes liegenden Schubben und brachte gerabe eine werthvolle Standuhr geschleppt, als er bon den Boligiften, Die ihn icon feit längerer Zeit beobachtet hatten, angehalten wurde. Er ließ fich ohne Umftande verhaften und erzählte ben Beligiften, bag es feine Absicht gewesen fei, am Abend bie geftohlenen Sachen mit einem Fuhrwert abzuholen.

\* Mayor Hoptins erklärte heute, baß er jeden ftabtischen Ungeftellten entlaf= fen werbe, welcher für einen unabhan gigen und gegen einen regularen bemotratifden Ranbidaten in's Gefchire gehe. Der Mapor hatte hierbei offen= bar Goe Lawler, ben Bruber bes Rongreftanbibaten Frant Lawler, und beffen Cohn John im Gedachtniß, welche Beibe ftabtifche Angestellte find und Rurg und Ren.

\* Gegen ben Tanglebrer Charles Fersyth, wohnhaft Nr. 185 Wabash Abe., ift eine Anklage wegen verbreche= rifden Ungriffs auf Die 19iahrige Em= ma Grollfmith angestrengt worben. Die Berhandlung bes Falles wird vor Rich= ter Eberhardt, und gwar am 10. September, ftattfinden. Frl. Grollimith wohnt in dem Sause Rr. 456 Bash= burne Mpe.

\* In feiner Mr. 720 Ban Sorn St. gelegenen Wohnung verftarb mahrenb ber vergangenen Nacht Michael Sowa= nowit in Folge bon Berletungen, mel= de er erlitt, als er bor einigen Tagen bon einer Rangirlotomotive ber Bur= lington-Bahn überfahren murbe. Der Unfall ereignete fich f. 3. an ber Sonne

\* Gin gewiffer James Miller, ber, wie feinerzeit gemelbet, in rober Beife bas in dem Haufe Nr. 165 N. Clark Str. befindliche Bugwaarengeschäft ber Frau M. M. Pfeifer obne Beranlaf= fung bemolirte und mehrere Schuffe aus feinem Revolver abgab, wurde beute bon Richter Rerften mit \$50 beftraft und außerbem unter \$500 Burg= schaft bem Kriminalgerichte überwie-

.\* Der 18jahrige William Schmibt, ein bei ber Firma Gebm & Co., Rr. 270 South Water Str., angestellter Ruticher, ift aus einem Tenfter bes ge= nannten Gebäubes bom zweiten Stodwert aus auf bas Pflafter nieberge= ftiirst und bat babei bas rechte Schulterblatt gebrochen. Man schaffte ihn nach feiner Wohnung, Nr. 37 N. Paulina Str.

\* Stanlen Bafolit, ber in ber nacht bon Freitag gu Camftag ber bergan= genen Woche burch ein Fenster in Die Wohnung von Leonard Wleflinsti, 145 28. Divifion Str., eingebrochen war und bort einige Baar Schube gestoblen hatte, wurde heute bon Richter White unter \$300 Burgichaft bem Rriminal= gerichte überwiesen.

Richter Scully überwies heute wei junge Burichen, Ramens Daniel McGregory und Benth Lee, megenGin= bruchsdiebstahls unter je \$500 Burg= ichaft an bas Rriminalgericht. Die Ungeklagten follen por einigen Tagen in Die Scheune bon B. C. Clart, Rr. 42 Quinch Str. eingebrochen fein und perschiedene Gegenstände im Berthe bon \$50 entwendet baben.

\* Das zweiftodige Holzhaus Rr. 8425—8427 Madinaw Ave. wurde heute Morgen burch einen in bemfelben ausgebrochenen Brand fcblimm beicha= bigt. Gin herr Gunn bewohnte bas Gebäube und betrieb in bemfelben auch ein Materialmaarengeschäft. Der Gefammtverluft, ber übrigens auf Brandftiftung gurudguführen ift, foll etwa

\$1000 betragen. \* Dr. Edward Mcanthre ift bom Richter Gears auf Grund eines Sa= beas-Corbus-Geluches entlatien mor: ben. Dr. McInthre mar beschulbigt worben, ben Job ber Möchnerin Gli= fabeth Rapmond pon Nr. 205 Ruff Str. berbeigeführt zu haben. Mehrere feiner Rollegen fagten inbeffen aus, bak feine Behandlungeweise burchaus rich=

tig gewesen sei. \* Richter Goggin hat fich geweigert, fich mit bem habeas Corpus Gefuche, bas zu Gunften ber angeblichen Brand: ftifter 2m. Scharf, Guftab Retfon, Carolina Relfon und Joseph Herlig eingereicht worben war, ju beschäftigen. Er fagte, es fei nicht feine Sache, in einem Falle einzugreifen, ber boch fo wie fo in gang gefetlicher Form bor einem Richter jur Berhandlung fame. Rur wenn ihm ber Beweiß erbrachi murbe, bag bie Berhanblung gegen bie Angetlagten unnötbiger Beife ber= fcbleppt merben folle, tonne und merbe er bas Gefuch in Erwägung gieben. Die Alngelegenheit wurde bann borläufig auf 10 Tage gurudgelegt.

\* henry Baile, ber in bem, ben Ge= brüdern Marshall gehörigen Schantlotale, Nr. 27-29 Rufh Str., als Schanttellner angestellt ift und in bem Saufe Dr. 54 R. Clart Str. wohnt, egte sich am Mittwoch Abend zu einer turgen Raft auf bas in bem Lotale beinbliche Billard. Als er erwachte, war eine Uhr, im Werthe von \$30, ber= chwunden. Sein Berbacht lentte fich auf einen gewiffen John Budge. Da Die Uhr, welche in bem Pfandgeschäfte von Natob Frants, 151 G. Clart Str., aufgefunden murbe, bon einer Berfon. melde genau bem Meußeren bon Bubge entsprach, verseht worden war, fo wurbe er verhaftet und heute von Richter Rerften unter \$600 Burgichaft an bas Kriminalgericht berwiesen.

\* Am 31. Juli b.J. geriethen Arthur Burnes, Nr. 9 Grace Str., und 2B. Gerftenberg, 511 R. Salfteb Str. mobnend, in einen Streit, weil Frau Bhr= nes einen Sohn Gerftenbergs in beffen Gegenwart geschlagen haben foll. Letterer behauptete, bag fie fomohl, wie ihr Mann ihm gebrobt batten, ihn in weniger als einer Minute gu "firen", und biefer inBegleitung zweier anderer, mit Meffer und Beil bewaffnete Leute in seinen Sof und auf ihn ein gebrun= gen feien. In ber Aufregung batte er gu feiner Nothwehr irgend ein Wertzeug aus feiner Tafche gezogen und auf Bornes losgestochen. Derfelbe murbe an ber linten Schulter bermunbet und ift noch beute nicht im Stande, ben Urm gang au gebrauchen. Er ließ Gerftenberg berhaften, ben Richter Rerften beute unter beschuldigt werben, für Frants Bah! einr Burgichaft bon \$400 für bie Beschworenen festhielt

Gin geriebener Sotelfdwindler.

Bor zwei Tagen gelang es ber Bolis gei in ber Berfon herman Salomons einen fchlauen Schwindler gu faffen, ber außer anderen mehr ober weniger lobenswerthen Gigenschaften bie hat, baß er "talentvoll" genug ift, fich auf ebenfo gefchidte wie originelle Beife in ben Befit bon anberer Leute Ga= chen gu fegen. Solomons "Sauptfpegiglität" ift ber Sotelichminbel und amar betrieb er benfelben nach Ungabe ber Polizei in ber Beife, bag er Uebergieber, Handtaschen und ähnliche von Sotelgaften gurudgelaffene Gegenftan= be als die feinigen in Unfpruch nahm und burch allerhand "Trids" beren Berausgabe ergielte. In ber Regel werden befanntlich biefe Begenftanbe nur gegen Borgeigung einer Marte bem betreffenben Gafte ausgehanbigt, boch Colomon wußte es in ben meiftenfals len fo gu arrangiren, bag er um biefe Rlippe herumfam. Er gab nämlich por, Die Aufbewahrungsmarte verloren au haben, und wenn ihm bie Berausgabe "feiner" Sachen bon bem Barberobenclert verweigert wurde, verschaffte er fich eine fpezielle Unweifung bon bem Sotelbesiger ober Geschafsfüh-

Im Bolizeigericht ber harrifonStr.s Station hatte fich Solomon heuteBor= mittag auf bie Untlage, burch Betrug frembes Eigenthum erlangt gu haben, au verantworten. Alls Antläger traten gegen ihn die herren John Leddy vom Tremont Soufe und 3. S. Clifford bom Balmer Boufe auf; in beiben Sotels hat ber Angeflagte nach Ausfage ber beiben Genannten ben Schwindel mit glangenbem Erfolge burchgeführt. Richter Fofter ftellte Golomon unter \$500 Büraschaft und überwies ihn an bas Rriminalgericht.

Starb in Rolge einer Mufregung,

Der Bimmermann .Charles Ban Waltenburg, wohnhaft Nr. 639 Bortland Strafe, war geftern Abend auf Beranlaffung feiner Gattin Louife megen angeblicher Mighanblung und thatlichen Angriffs berhaftet worben. Er wurde nuch ber Desplaines Str. Stas tion gebracht und balb barauf gegen Burafchaft wieber auf freien Fuß gefest. Waltenburg fehrte nach Saufe gurud und legte fich gu Bett. Wenige Minuten fpater wurde er als Leiche aufgefunden. Gin Bergichlag, beranlaßt burch bie Aufregung ber borauf= gegangenen Stunben, batten bem Leben bes sonft außerorbentlich fraftigen Mannes ein plogliches Enbe bereitet. Es verlautet, daß ber Berftorbene mit seiner Gattin in bochft unglücklicher Che gelebt hatte. Er foll fie gu mie-

berholten Malen in brutaler Beife mißhandelt und fogar bor einigen Bochen fo lange gefchlagen haben, bis fie be= wußtlos jufammenbrach. In abnli=

Temperaturftand in Chicago.

Der Thermometerftand auf ber Dettermarte im Muditorium-Thurm fellte fich feit unferem fetten Berichte, mie folat: Geftern Abend um 6 Uhr 69 Grab. Mitternacht 70 Grab. beute Morgen um 6 Uhr 70 Grab und beute Mittag 68 Grap über Rull.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

Quen und Ren.

der Beife foll er feine erfte Frau, welche er bor einigen Jahren berlaffen hats te, behandelt haben. Die zweite Frau hatte basfelbe bereits im Darg b. 3. eine Scheibungstlage angeftrengt, bie jeboch bisher noch nicht zur enbgiltigen Entscheidung gefommen war.

\* In Rogers Bart murbe heute Motgen ein noch unidentifigirter Dann auf ben Geleisen ber Northwestern-Bahn bon einem auslaufenden Buge getobtet.

\* Um frühen Morgen brach beute in bem zweieinhalbstödigen Gebäube Dr. 81-87 Dit 23. Str. ein Feuer aus, welches an bem Gebäube etwa \$2000 Schaben anrichtete. Außerbem biffte eine Frau A. Williams für etwa \$700 Möbel ein.

\* Felig Primaberfie, ein junger Mann, welcher in ber Gigenichaft als Stabtreisenber und Rollettor für die "William Beder Leather Co." in Milmautee \$1,900 unterschlagen haben foll und bann flüchtig wurde, ift geftern hier verhaftet und beute nach Milwautee gurudgebracht worben.

" Stadt-Architett Fintler hat bie Plane für fechgehn Duntelgellen in ber Bribewell fertig geftellt und bem Manor unterbreitet. In biefen Bellen follen folde Gefangene untergebracht werben, welche fich in ber Unftalt ordnungstois brig aufführen und ben Wartern baburch viel Unannehmlichteiten bereiten.

\* Rorporationsanwalt Rubens hat ein babinfautenbes Gutachten abgegeben, bag bie Berordnung, welche Bflafterung ber Trumbull Abe., bon Douglas Boulevard bis 20. 26. Str., mit Trinibada ober irgend einer anberen ebenbürtigen Asphalt-Sorte por

schreibt, burchaus rechtsgiltig fei. \* Die Befiger von 27 Schleppbampfern, gegen welche bom ftabtifchen Rauch-Infpettor Moams wegen Rauch unfugs Rlagen anhängig gemacht wotben find, baben einen Aufschub ber Berbandlungen auf unbestimmte Beit erlangt, um ingwischen Experimente mit Del-Feuerung anftellen ju tom

# Spezielle Camftag: Bargains

174 174 und und 176 176 State State

Aleider-Bargains.



amftags. \$1.69 Durchaus reinwollen

Seine Qualitat 2 Stude ag8. \$3.49 Schulanzüge für große Knaben, lange Dofen, einsache und bopbelte Knopfreihe, in Größen 13

19 Jahre, gut iperti

\$4.48 Manner : Dept.

Phanomenate Berthe. fanch trollene Cheviot-Anzüge in Grö-en 34 bis 49. völlig \$12 werth, \$6.98 Durchaus reinwollene Metton und Cassimere Austige für Manuer, Größen 34 bis 42. infoch und doppelfnöhrig, wirtlicher Berth \$15—\$18, Samstags Breis ... \$9.98



Soul:Souhe.

Eine große Partie v. Schuben f. Mädchen u. Rinber, patentirtes, ftarfes hintertheil, ein bubicher 95c bauerh. Schulfchub, ibth. \$1.75, Samftagsp. Sammtliche mobibefannte Fabrifate in Anaben



Winter-Unterzeng Riften bon "Milings" be terhemben mit doppelter Bruft und doppeltem Rücker Unterhosen, mit doppelte Sig; sie find bolle 82,75 wert! Korperfauss-Breis nur

\$1.50



is the exact reproduction of one set up nearly a half century ago by the JESUIT Missionaries to the FLATHEAD INDIANS in Montana. It is upright in the ground in front of an old church in which these ndians have knelt and worshiped for Lo, all these years.

The history of this old Indian Mission of ST. IGNATIUS is very interesting Send Chas. S. FEE, Gen. Pass. Agent Northern Pacific R. R., at St. Paul, Minn. six cents in postage and your address and he will send you a beautiful booklet with colored illustrations, telling all about this and other old Indian Missions n Montana and Idaho.

> Burlington Route

BESTE LINIE

CALIFORNIA Vier Züge Täglich

WACKER & BIRK BREWING & MALTING CO. Office: 171 N. Tespisines Str., EdeIndianaStr. Braueret: Ko, 171—181 N. Despisiues Str. Malghand: No. 186—192 N. Jefferson Str. Levator: No. 16—22 W. Judiana Str.

Rechtsanwälte.

JOHN L. RODGERS. Coldzier & Rodgers, Redie Building, Jimmer 901-907.

MAX EBERHARDT, Frieden ericiter. 143 Beft Mabifon Efr., gegenüber Union Str.

# Telegraphische Holizen.

Infand. - Die aus San Franisco gemelbet wirb, ift aus ber geplanten Bereinigung ber Beinbergsbefiger und ber Beinhandler vorläufig nichts geworben.

- Die Republitaner bon Nord-Carolina fieiten geftern in Raleigh ihre Staatstonvention ab, und man einigte fich auf ein Bufammengeben mit ben Volksparteilern bes Staates.

- Bei Cieveland, Ja., einer tleinen Station ber Burlington-Bahn, rannten zwei Guterzüge gufammen. Der Lotomotivfithrer Startman wurde getöbtet, und ber Beiger Balter tootlich berlett.

- Gin Viehzug ber Babafh-Bahn fuhr bei Damfon, 3U., in eine offene Weiche und entgleifte. Reun Bagen mit Schafen und Schweinen murben gerftort, und ber Lotomotivführer trug schwere innerliche Berletungen Dabon.

- Der in Bort Townsend, Bafb. angekommene Dampfer "Cith of Topefa" bringt bie Nachricht, bag zwischen ben Chilcat-Indianern in Masta, nach= bem fie fich mit eingeschmuggeltem schlechten Schnaps berauscht hatten,eine blutige Reilerei ausbrach, bei welcher 6 Berionen ihr Leben berloren, un's eine große Ungahl Unberer bermunbet murbe.

- Mus Can Diego, Mer., wirb wieder über Kämpfe zwischen mexikani= fchen Truppen und Daqui-Indianern Erstere behaupteten gwar biesmal bas Feld, erlitten aber beträcht= liche Berlufte. Während ein Theil ber Indianer fampfte, ftablen andere Inbigner bas Gepad ber Truppen, Die Bugthiere, bas Gelb und foviel bon ber Munition, mie fie fortschleppen fonnten.

- Ginem foeben bom Bunbes=Ben= fusamt veröffentlichten Bericht gufolge wohnen von den 12,690,152 Familien, welche in ben Ber. Staaten anfaffig find, nicht mehr gang 48 Progent auf ibren eigenen Farmen ober in ihren ei= genen Baufern, und nabegu 28 Progent diefer Farmen und Säufer find mithh= pothefen belaftet. In ben Städten wohnen 23 Prozent ber Familien in eigenen Säufern, und von biefen Saufern find 38 Prozent mit Sppotheten New York hat unter ben Städten mit mehr als 100,000 Gin= wohnern ben größten Progentfat von Miethswohnern, nämlich beinahe 94 Prozent. Chiago hat etwas über 71 Brogent Miethswohner. Den gering= ften Brogentfat hat Rochefter, R. D., aufzuweisen, nämlich 56 Brogent.

Ausfand.

- Der frante ruffifche Bar, fowie bie Barin, ber Thronfolger und bie awei jüngsten Rinder find nach bem Walbe von Bjelowerch abgereift.

- Aus Rairo, Egypten, wird ge= melbet, daß noch eine Angahl anderer hochstehender Personen in der jüngst er= wähnten, aus bem Sanbel mit Stla= vinnen entstandenen Standal verwi= delt fei.

Der internationale Friebenstongreß in Untwerpen nabm eine Refolution an, wonach bas Internationale Büreau beauftragt wird, die berichiebe= nen europäischen Regierungen gu erfuchen, bem japanisch-chinesischen Rrieg ein Enbe zu machen.

- Laut Depeschen aus Batavia befindet fich Mataram, Die Sauptftadt ber Infel Lombot, auf welcher die Sollan= ber jungft eine fo fcwere Rieberlage rebellischen Gingehorenen er wird von ber hollandischen Flotte aus bombarbirt.

- Die Londoner "Times" bringt ein Schreiben von hems & Sobne, händler in tirchlichen Runftwerten in Ereter, worin Diefelben bittere Rlagen Sarüber führen, baß fie und anbere er= folgreiche Musfteller auf ber Chicagore Weltausstellung noch immer nicht Die ihnen gutommenben Debaillen und fonftigen Husgeichnungen erhalten batten.

- Poftnachrichten aus Apia, Sa= moa, melben, daß enblich bas beutsche Rriegsschiff "Sperber" und bas britische Kriegsschiff "Curacoa" thatträftig gur Beendigung ber Unruben unter ben Gingeborenen einfchreiten, welche im= mer bedroblicher für die Ausländer auf ben Sampa-Infeln werben. nachbem wieber einige blutige Scharmligel zwiichen ben eingeborenen Rebellen und ben Truppen bes Konias Malietoa ftattgefunden hatten, wurden bon ben genannten Rriegsichiffen bie Befefti= gungen ber Rebellen in Latuanu gerftort, und bie Letteren wurden bann aleichzeitig bom Waffer aus burch bie Kriegsichiffe und bom Land aus burch Malietoas Mannichaften angegriffen. Schlieflich baten die Rebellen um Frieben und gelobien Unterwerfung; fie schlugen jeboch wieder los, als bie Rriegsichiffe entfernt hatten, und bas wieberholte fich ein zweites Mal. Gie follen jett, wenn fie fich nicht endgiltig unterwerfen, auf bas Rudfichtslofefte

# Lofalbericht.

behandelt werben.

Anflagen gegen die Renerwehr. Die bereits gestern gemelbet, werben mehrere Mitglieber ber ftädtischen Feuerwehr vroächtigt, gelegentlich bes Feuers im Eind-Blod verschiebene Diebstähle ausgeführt zu haben. Poli= gei=Inspettor Chea hat geftern einen biesbezüglichen Bericht abgegeben, in welchem außer bem goftern erwähnten Wilson verschiedene andere Feuerwehr-leute des Diebstahls vicett beschusbigt werben. Der erftere ift bereits geftern bem Kriminglgericht überwiesen morben, und gegen die anderen ift eine eingehenbeUntersuchung im Bange. Chrift. Unverfen, ein Gaftwirth an ber Dar= fet Str., nahe bem Lind Blod, behauptet, bag er balb, nachbem bie Jeuerwehr-Patrouille fein Lotal berlaffen hatte, einen werthbollen Diamantring und eine fleine Summe BelRaud und Flammen.

Zwei Stodwerte des Kleiderge. Ichafts "Che Bell" durch feuer gerftort.

Der Schaden auf \$50,000 geschatt.

Rurg nach 9 Uhr geftern Abend brach in bem unter tem Namen "The Bell" befannten, an ber Norbweftseite von State und Quinch Str. belegenen Rleis bergeschäft Feuer aus, welches ben größten Theil bes vierten und fünften Stodwertes gerftorte, während bie in ben unteren Stodwerten aufgeftapelten Magrenlager burch Rauch und por 211= lem burch Waffer in foldem Dage be= schädigt wurden, daß ber Besammticha= ben sich auf nahezu \$50,000 belaufen wird. Wie gewöhnlich mar bas Geschäft bis 9 Uhr Abends offen; bann wurde geschloffen und bie Bertaufer und fonftigen Ungestellten berließen ben Laben, um fich nach Saufe au begeben. Raum 15 Minuten maren berfloffen, als ein Boligift und ber Bris vatwächter Thomas Robinson von der "Thicago Electric Protectibe Co." faft gleichzeitig bie Entbedung machten, baß bie oberen Stodwerte bes Gebäudes in Flammen ftanben. Ohne eine Minute Beit zu verlieren, gabletterer bomfeueralarmfaften an Abams unbStateSt. aus bas Signal, während Boligift Raughton, ber gerabe an ber State Str. in ber Rabe ber "Bell" feine Runbe machte und bie Flammen aus ben Tenftern bes vierten Stods beraus= fchießen fah, bon anberer Stelle aus ben Marm gab. Doch ehe bie Lofch= mannschaften auf ber Brandftatte ein= trafen, hatte bas Feuer einen gewalti= gen Boriprung gewonnen und aus fammtlichen Tenftern bes vierten Stodwertes an ber Quinch Strakenfeite fclugen die Flammen heraus, fo bag Feuermarschall Musham sich gezwungen fah, ben Großfeuer-Marm zu geben und alle im Stadtzentrum ftationirten Dampffprigen gu Bilfe gu rufen. Was bie Befampfung bes withen=

ben Glementes fo besonders ichwierig und mübevoll machte, war ber Um= ftanb, baf fich ber Branbbeerb in ben oberen Stochwerten befand, weshalb es namentlich im Unfang für bie Loich= mannschaften schwierig war, nahe ge= nug herangutommen. Erft als ein Doppelftrom bon zwei Sprigen riefige Waffermaffen in bie brennenben Rlei= berlager hineinschleuberte, wurde ber Brandheerd wenigstens fo weit eingegrengt, daß die Feuerwehrleute mit ih= ren Leitern gang nabe berantommen fonnten. Tropbem bauerte es bis gegen 11 Uhr, ehe ber Brand vollständig er= ftidt war. Die unteren Stodwerte blieben bom Feuer awar berschont, boch find bie bier aufgeftapelten Waaren schwer burch Waffer beschäbigt worben. Große Diihe hatten bie Lofdmann= schaften bas Uebergreifen ber Flammen nach bem anftofenden Gunther'ichen Gebäube und nach bem westlich von "The Bell" belegenen Bort Builbing gu perhindern, Beide Gebäude haben burch Rauch und Waffer ziemlich bedeutenben

Schaben erlitten. Bwei Ungludsfälle ereigneten - fich ülrigens bei ben Löscharbeiten, ohne jetoch schwere Folgen nach fich zu zieben. Rapt. Fred. J. Raeber murbe gerabe als er im Begriff ftanb, biegeu= erleiter hinaufgutlettern bon einem fal= len Stiid bes Firmenfchilbes an ber Schulter getroffen. Blüdlicherweise hatte er Beiftesgegenwart genug, fich an ber Leiter festzuhalten, fonft batte der Unfall für ihn wahrscheinlich töbt= liche Folgen gehabt. Gin anberesStud litten, in ben Sanden ber Letteren und | beggirmenfchilbes traf Feuerwehrmann Con. Cantrell fo fchwer an ben San= ben, bag er außer Stanbe mar, ben Schlauch zu halten. Er sowohl wie Rapt. Raeber mußten ben Dienft ber= laffen und febrien nach Saufe gurud.

Mas ben am Gebäube und Baaren= lager angerichteten Schaben betrifft.fo wird berfelbe bon herrn U. Benebict, bem Gefchäftsleiter ber "Bell", auf amischen 40= und 50,000 Dollars ge= ichatt. Der Gigenthumer, Berr 3. S. Cobn, befindet fich gur Beit in Rem Dort, und ba bie Berficherungsangele= genheiten ausschlieflich in feinen Banben liegen, fo tonnte BerrBenebict nicht mit Bestimmtheit fagen, inwieweit ber Schaben burch Berficherung gebedt ift.

# Rod immer nicht aufgetlart.

Silfs-Coroner D'Brien hielt geftern Nachmittag einen Inquest an ber Leiche jenes unbefannten Mannes ab, ber in in einem Frachtwagen ber Late Shore-Gifenbahn=Linie tobt aufgefunden murbe. Ueber ben Tobesfall felbft ift bereits in ber gestrigen "Abendpoft" ausführlich berichtet worben, fo bag eine Wieberholung ber Gingelheiten unnöthig ift. Gine poft mortem-Untersuchung hat festgestellt, baß bie Schäbelbede bes Mannes gertrümmert war, und daß ber Tob burch eine Behirners fcutterung herbeigeführt murbe. Be= tanntlich ergahlten bie Begleiter bes Berftorbenen, bag berfelbe am Abend bor feinem Tobe bon einem 3meirab= fahrer über ben Saufen gerannt worben fei, obne inbeffen anscheinenb irgenb melde ichwere Berletungen babonges tragen zu haben. Trot eifriger Be-mühungen ber Polizei, ift es bisber noch nicht gelungen, ben Namen bes Zweirabfahrers in Erfahrung gu bringen. Das Berbitt ber Geschworenen lautete ben Umftanben gemäß auf "Tob in Folge eines Gehirnfchlages, ber burch ben Bruch ber Schabelbede bers anlagt murbe." Der Berftorbene mar etwa 40 Jahre alt, 5 Fuß 6 Boll groß, hatte buntel-braunes Daar und einen blonden Schnurrbart. Die Polizei glaubt, bag bie Erzählung ber brei Begleiter auf Wahrheit beruht und wirb beshalb alle Bebel in Bewegung feben, um bes unbefannten Zweirabfahrers habhaft zu werben.

\* Die Weftfeite Stragenbahn-Befellichaft wird die Summe von \$1,000,= 000 für bie Umwandlung von Pferbebahn-Linien in elettrifche Trolley-Linien bevausgaben.

Bertagt.

Die nationale Urbeits- Kommiffion fchließt die Dernehmung von Beugen.

Mayor Bopfins auf dem Stand.

Nachbem bie gestrige Nachmittags= Sihung ber nationalen Arbeits-Rommiffion eröffnet worden, erschien Manor Soptins, um feine Unfichten bezüglich bes Streites ber Rommiffion gu un= terbreiten. Er bemertte gunächft, bag er am 25. Juni aum erften Male aufgeforbert worben fei, bie Polizei in ben Dienft ber Gifenbahn-Gefellichaften gu ftellen. Gin Berr Gleworth fet ba= mals als Bertreter mehrerer Bahnen gu ihm gefommen und habe ibm gefagt, baß am nächsten Tage wahrscheinlich ein Bohcott in Szene gehen und es nöthig fein würde, Die Geleife gu bewachen. Während ber folgenben Tage feiem haufig Melbungen bon Störungen einges gangen und am 5. Juli fei er (Soptins) perfonlich an ben Geleisen gewesen und habe fich bon bem Stand ber Dinge überzeugt. Mo immer es nöthig gewes sen sei, wäre Polizeischutz gewährt wor= ben. Auch habe bie Polizei im Allge= meinen ihre Pflicht gethan und Unruben unterbrückt, foweit es in ihren Rraften ftanb. Dies fei bon ben Gi= fenbahnbeamten auch anerkannt wor= ben und Befchwerben über Rachläffig= feit ober bofen Billen ber Boligei feien nur gang bereinzelt eingegangen. Der Mapor wurde gefragt, ob es

wahr fei, bag er eines Tages bei Deos um die Erlaubniß nachgefucht habe, einen Bug mit frepirten Thieren fort= fchaffen gu bürfen, mas er gang ent= schieden berneinte. Es habe fich barum gehandelt, die Rabaver unter allen Um= tanben ifber bie Stabtgrenge gu ichaf= fen. Da bie betreffenbe Babngefelldaft teine Leute bafür auftreiben tonnte, habe er nach bem Sauptquar= tier ber A. R. U. gefchickt und bort feien bie nöthigen Leute gur Berfügung geftellt worben. Anftatt aber ben in Rebe ftebenben Bug fortzuschaffen, habe nian bie Leute auf einen Stod Darbs= Bug gebracht, ber mit frifchem Fleifch belaben war. Rachbem fie gewahr ge= morben, bak man fie auf folde Beife (nach ihrer Unficht) migorauchen woll-

te, hatten fie ben Bug fteben laffen. Damit folog herr hopting feine Musfagen und ber Borfigende erflärte, baß bie Rommiffion fich jest vertagen würde. Um 26. Geptember murbe fie in Wafbington wieber gusammentreten und folche Berfonen, welche über bie burch bie Untersuchung berührten Fra= gen noch etwas zu fagen ober Borichlä= ge für bie Lofung biefer Fragen gu machen hatten, tonnten bies fchriftlich thun. Wenn es nöthig erscheinen follte, murben nach bem angegebenen Datum auch weitere Beugen munblich bernom=

"Abendpoff", taglide Auflage 39,500.

Streiten fich um's 2Begerecht.

Die Calumet elettrische Stragen= bahn= und bie Grand Croffing und Windfor Bart elettrifche Stragenbahn= Gefellichaft ftreiten fich um bas Wege= recht an 75. Str., amifchen Stonn 35= land und South Chicago Abe., eine Entfernung bon eima einer balben Deis Ie. Die Calumet Linie ift bereits im Retrieb und bie Gigenthiimer berGrand Croffing und Binbfor Bart Linie verlangen bas Privilegium, ihre Drahte an benfelben Pfoften anbringen und Maggons auf benfelben Geleifen laufen laffen gu burfen.

Der Streit begann bor einigen Za= gen in allem Ernft, als mehrere Beam= te ber Grand Croffing und Winbfor Part Bahn beim Dberbau-Rommiffar Sones borfbrachen und einen Erlaubniffchein für Unbringung von Drahten an ben Pfoften ber tonturrirenben Linie berlangten. Die Unwälte Ifaac S. Mayer und Judson F. Going unterbreiteten fofort im Ramen ber Calumet= Babn einen fcbriftlichen Broteft und ge= ftern murbe bie Ungelegenheit bor bem Rorporations=Unwalt argumenfirt. Mehrere wichtige Fragen wurben aufgeworfen und unter Anderem auch ber Puntt befprochen, ob ber Stabtrath basfelbe Wegerecht an zwei berfchiebene tonfurrirenbe Strafenbahn = Befell= fcaften vergeben tonne.

Unmalt Daper machte geltenb, baß bie Grand Croffing Gefellschaft tein Anrecht mehr auf bie Strafe habe, ba fie ihre Bahn nicht innerhalb ber gefehlich borgeschriebenen Beit erbaute.

Die weitere Argumentation besffalles murbe bis jum nachften Dienftag nachmittag verschoben.

# So viel weibliche Leiden abmendbar.

frau Julia 21. Rice, florence, Kentudy, fagt: "Ich frantte acht Jahre an



Jahre Lydia E. Pinkhams Vegetable Compound verfuchte. Linde. rung ftellte fich dann faft fofort ein und jest bin ich eine gefunde

"Ich weiß es absolut, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch von andern, daß dies ein harmloses und ficheres Heilmittel

"Unregelmäßigkeit, unterbructe ober ichmerzhafte Menstruationen, Magenschwäche, Migrane und weibliche Leiden im Allgemeinen. So viel weibliches Ceiden ift abwendbar. Hier ift das heilmittel. Es ist fundhaft die Beilung die es bringt nicht anzunehmen." In Upothefen.

Beheimnifvolles Derschwinden eis

ner fran. Das geheimnigvolle Berichwinden ber Frau Joseph Fahreiter, ber Gattin ei= nes in ben Wertstätten ber Minois Bentral Gifenbahn in Barmide angeftellten Architetten, hat bie Polizei bes 13. Bezirtes in feine geringe Aufregung verset und mehrere überraschende Thatsachen in Bezug auf bas sonber= bare Gebahren ber Frau ju Tage geförbert.

Frau Fahreiter, welche mit ihrem Manne in bem Saufe Nr. 7052 Wobifon Abe. wohnt, ift feit bem letten Montag nicht mehr gesehen worben. Un biesem Tage verließ sie bas haus burch eine hinterthur und foppte auf Diefe Beife einen Poligiften, welcher in einem Nebengommer auf bie Frau mar= bete, um fie auf bie Polizeiftation gu

Frau Fahreiter war nämlich bie Befigerin eines bösartigen Hundes, wel= cher von den Frauen und Kindern ber Nachbarschaft arg gefürchtet wurde. Diefer Sund erfreute fich ber besondes ren Gunft ber Frau Fahreiter, weshalb fte ihn auch trop ber jahlreichen Beschwerben der Nachbarn frei umherlaufen ließ. Bor zwei Wochen wurde bem Dafein des Hundes ein jahes Ende be= rettet, indem ihn Jemand vergiftet hat= te. Sieritber war Frau Fagreiter faft untröstlich und wurde von Rache erfüllt gegen Die muthmaftlichen Berüber ber That. Sie verscharrte ben tobten hund im Erbaefchoft ihres Saufes und errichtete einen fleinen Bugel über ber Rubeftätte ihres Lieblings.

Um nächsten Morgen waren bie Nachbarn nicht wenig überrascht, als fie Die Blumenbeete por ihren Saufern iem beren Inhalt ganglich beraubt fan= ben. Man tonnte feine Spur ber Miffethater entbeden, und man legte fcbließ: Ilch ben Diebstahl ber Blumen ben bo fen Jungen ber nachbarichaft gur Laft. Spater machte man jedoch Die Ent'bedung, bag fich Frau Fahreiter febr häufig in ihrem Grogeschoß aufhielt und auf bem Grabhugel bes tobten Sundes eine Angabl Bflangen und Blumen untergebracht waren, welche man als biefelben erfannte, bie friiber die Blumenbeete ihrer Nachbarn ge= schmückt hatten. herr Fagreiter wurde infolge beffen auf die fonberbare Sand= lungsweise seiner Frau aufmertsam ge= macht, aber alle Borftellungen feiner= feits waren bon feinem Erfolg beglei=

Schlieglich wurde bie Polizei babon in Renntniß gefett, bag ein tobter Sunb enigegen ben Beftimmungen ber städtischen Berordnungen, in bem Erd= gefchoß bes genannten Saufes begra= ben worben fei. Man erwirfte einen Berhaftsbefehl gegen Frau Fagreiter, welcher am Montag Nachmittag gur Ausführung gebracht werben follte. Als ber Polizist bei ihr borfprach und ihr 3med feines Rommens erflärte, bat fie um einige Augenblide Zeit, um ein anberes Rleib angieben gu fonnen. Sie begab fich bann in ein hintergim= mer, bon welchem aus fte über ben angrengenben Datwood-Friedhof bin ihre Flucht bewertstelligte und feitbem nicht wieber gefehen wurde.

Fefte und Bergnügungen.

Große Sedanfeier.

Mus Unlag ber 25. Wieberfehr bes Sebantages werben am nächften Conn= tage, ben 2. September, im norb Chi= cago Schügenpart zwei große Militar= tougerte stattfinden, Die von ber "Deutfchen Raifer=Rapelle", unter Leitung ihres Rapellmeifters, Sugo Weege, arrangirt worben fint. Gammtliche Mufiler werben bie Barabe-Uniform bes erften Garbe-Regiments gu Fuß, mit Grenadier-Mügen, tragen. Diefe Uni= formen find in Deutschland mit fpegieller Erlaubnig bes beutschen Raifers angefertigt morben. Die Feier mirb um 2 Uhr nachmittags mit einer Bacht= parabe eröffnet werden und findet ih= ren Abschluß mit einem brillanten Feuerwert, für bas großartige Borbereitungen getroffen worben finb. Die beiben Rongerte finben bon 3-6 Ubr Nachmittags und bon 7—11 Uhr Abends ftatt. Es burfte feinem Zweis fel unterliegen, baß fich gahlreiche Deutsche, und namentlich viele alte Solbaten gu biefer Feier in bem berrlich gelegenen Schügenpart einfinden merben. Soffentlich fenbet ber Simmel heiteres, fchones Wetter!

Schweizer Mannerchor.

Um nächften Conntage, ben 2. Cep= tember, wird ber "Schweiger Manner= chor" in De Berges Grobe, Ede Gban= fton Ave. und R. Salfteb Strafe ein großes "Bastet"=Bitnit beranftalten. Den Feftgäften werben vergnügte Stunben bei Lieberfang, Schweigerwein, Scheibenschießen und allerlei Boltsbeluftigungen in Ausficht geftellt. Daß auch für gute Tangmufit geforgt ift, perfteht fich bon felbft. Die Arrangemente liegen in ben Sanben ber Berren Jacob Sepp, Guftav Fehr, Rarl Magmann, Arthur Sug und Julius Wegemann. Es find alle nur mögli= den Borbereitungen getroffen worben. um bem Wefte einen glangenben Erfolg gu fichern. Das Feft beginnt um 2 Uhr Nachmittags.

\* Familiare Bermurfniffe u. fcblechter Gefchäftsgang veranlagten geftern Abend ben 28 Jahre alten, Ar. 129 B. Dabison Str. wohnhaften Fleischer Bermann Gdarbt, feinem Leben burch einen Rebolverichuß ein Enbe gu machen.

\* Der Architelt William Funte hat henry-b. Shufelb auf bie Erlangung einer Summe von \$90,000 verflagt. Er hat bem Bertlagten Plane für bie Errichtung eines großen Gebaubes an ber Sangamon und Ban Buren Str. angefertigt und Rontratte in ber Bobe bon \$70,000 bereits bergeben, als es Serrn Chufelb ploblich einfiel, nicht ju bauen. Det Rlager hat baburch angeblich einen Schaben von \$90,000 erlitten.

Der Boligift hatte das Rachfeben. Gifen- und Stragenbahn-Unglad. Zwei Codte und ein fchwer Derletter.

John Schut, 84 Jahre alt, einer ber erften Unfiedler bon Nord Gpanfton, batte geftern bas Unglud, bon einem Buge ber Northwestern-Bahn an bem Leon Place in Coanfton überfahren und augenblicklich getobtet au mer= ben. Der alte herr ging furg bor bem Buge über bie Schienen, wurde aber noch von einem Ihlinder ber Lotomottbe, gerabe als er biefelbe hinter fich batte, ergriffen und zwangig Rug mit fortgeschleift. Schut wohnte mit feiner Tochter, Frau John Barron, gufammen in bem Saufe 2147 Ribge Abe. Er mar feit mehr als 30 Jahren in Ebanfton anfäffig, mo er auf einer ausgebehnten Strede Lambes eine Farm betrieb, auf beren Grund und Boben jest ein Theil von Nord Evanston steht. Die Familie ist schon einmal von bem unerwarteten Tobe eines Mitgliebes betroffen morben. Etwa bor einem Jahre ftarb ber Ronftabler Schut, ein Sohn bes ber= unglückten alten Beren, ploblich in eis nem Reftaurant in ber Clart Str.

Gin anberer bedauerlicher Unfall trug fich ungefähr um biefelbe Beit in Muftin, an ber Ede ber Weft Mabifon= und Franklin Str., ju, mo ein Bagen ber "Chicago und Brovijo" elettrischen Strafenbahn mit einem leichten Befahrte gusammenftieß. Giner ber Infaffen, ein gewiffer Ernft Rean, 17 Johre alt und in bem Saufe Rr. 304 S. Water Str., Auftin, wohnend, murbe fofort getobtet, ber andere, fein Ontel, Ramens Weslenhathaman, in bemfelben Saufe wohnhaft, erbitt fomvere Quetichungen und innere Berlegungen, wird aber nach ber Unficht ber Mergte bes Gt. Lufas-Sofpitales, wohin er geschafft murbe, hoffentlich wieber gefunden. hathawah, ber bie Bügel führte

fuhr bie Mabison Str. mit seinem Ref. fen entlang, und war gerabe im Begriffe, an ber Franklin Str. über Die Schienen nach Auftin' gu einzubiegen, als ber hinter ihnen mit rafender Be= fcmindigfeit baberfaufende elettrische Strafenbahnmagen, ben fie porber nicht bemertt hatten, mit aller Gewalt in ihren Wagen binein fubr. Das leichte Befahrt wurbe in Stude gerfcmettert. und bie Trummer mit ben unglücklichen Baffagieren noch mehrere Fuß weit auf ben Schienen fortgeschoben, bevor ber Motormann Robert Emmet im Stanbe war, anzuhalten. Rean, beffen Tob augenblidlich eingetreten fein muß, war fchrecklich zugerichtet, und fein Rörper fonnte erft unter ben Rabern ber Car hervorgeholt werben, nachbem man biefelbe in bie Bobe gehoben hatte. Sathaway murbe, bis ber Wagen angehalten werben tonnte, langs ben Schienen bor bemfelben bergerollt und über und über mitBeulen und Quetichmunden bebeckt. Die Leiche bes Berftorbenen wurde nach Remps Leichenbeftattungsgeschäft in Auftin gebracht, mahrend bas St. Lutas-hofpital, wie oben erwähnt, ben übel zugerichteten Sathawan aufnahm. Letterer ift ein Agent für bie "Show Biano Compa= ny", 211 Wabash Abe.

Robert Emmet und ber Kondufteur bes Strafenbahnwagens, Frant Falconer, murben verhaftet und auf ber Polizeiftation in Wuftin feftgehalten. um bas Refultat ber Coronersunteriu= dung iber bieleiche abzumarten. Gpater feste man fie gegen eine Burgichaft bon je \$10,000, Die bon Berrn G. A. Cumminas, bem Brafibenten ber Gles fellichaft, geftellt murbe, wieber auf freien Fuß gefest.

Grundftein-Legung.

Der Grundftein gu ber neuen Syna= goge ber "North Chicago Bebrew Congregation", Ede bon La Salle Abe. und Goethe Str., murbe geftern Rachmittag gelegt. Sr. August Donbor? ber Borfiber bes Bautomites, leitete bie Beremonien, und ftellte ben Brafibenten ber Gemeinbe, Srn. A. J. Frant, bor, melder bie Eröffnungsrebe hielt. Dr. M.. Norben, ber langjährige Rabbiner ber Gemeinbe, bielt einen tiefburchbach= ten Bortrag über bie "Bäterlichfeit Gottes und die Brüberlichteit bes Menfchen.

\* "Schillers fammtliche Werte", 11 Banbe, 25 Cents ber Band, burch bie Abendpoft-Trager gu beziehen.



Begen Dyspepfie, Hebelfeit, Cauered Mufftofen, u. f. tv.

Diefe fo gewöhnlichen Rrantheiten baben ihren Urfprung im Dagen. Der Magenfaft bat nicht bie jur gefunden Berbauung ter Speifen nothwenbigen Gigenfchaften und eine allgemeine Gowache bes Magene tritt ein. Dr. Auguft Ro-nig's hamburger Tropfen reinigen bie Safte und ftellen bie erichlafte Lebensfraft wieber ber.

Gegen Leberleiben,

Biliofe Befdwerben befunden ein Tranbeit bes Musicheibunge-Organs ber Leber und Unregelmäßigfeit in ben Funt-tionen ber verschiebenen jur Bearbeitung ber ausgesonberten Fluffigleit beftimmten Organe. Wenn ein Ueberfluß von Galle im Blute gurudbleibt, treten biliofe Befdmerben auf, melde fich burch geibliches Ausfeben ber Daut, u. f. w., angeigen. Als ein Mittel gegen biefe Leiben find Dr. Auguft Konig's Samburger Tropfen auf's Barmfte ju empfehlen.





Frei!

ten, elegant in Leinwand gebunden und Gold-brudt, enthält alle Arten Stricke und Crochei-Arbeiten, wird zugesandt nach Empfang von brei Tickels, die an jeder Kolle von

Fleishers Strid. Garn angebracht find, und 12 Cents, Die Porto-

S. B. & B. W. FLEISHER. PHILADELPHIA.

Die Ronvention der deutschen Journaliften.

Die Borbereitungen für bie Ronbention beutsch=ameritanifcher Journalis ften und Schriftsteller, welche bier bom 9. bis 11. Ceptember ftattfinden wird, find nahezu beenbet. Den bereits ein= gegangenen Unmelbungen gufolge wird Die Betheiligung eine fehr ftarte werben.

Betrathe-Licenfen.

Folgende Beirgthaligenfen murben in ber Office

Dab'd Steele, Rellie Digman, 23, 21. John Gost, Lizzie Kutherford, Fr. 18. Erwin Patrieb, May Crandall. Rapal Jankstift. Terfia Koscilnist, 33, 18. urmin Barnet, May Gradell, 33
Jobann Johanion, Arrefia Koscilnick, 33
Jobann Johanion, Amanda Mordh, 34
Johann Johanion, Amanda Mordh, 34
Jinton Karjal, Sigrid Koman, 36, 2
Jired Harial, Sigrid Koman, 36, 2
Jired Maller, Ratherine Wicholl, 39, 20, 3
Joseph Baul, Radina Johnson, 37, 2
Racco Maggio, Marie Gerone, 23, 16
Relfon Geans, Gwide Juddell, 31, 21, 49
John Ronaldion, Marion Albine, 23, 3
Billiam Undrew, Rartha Maine, 25, 23
Billiam Undrew, Kartha Maine, 25, 24
Kibarles Mange, Hydia Giradt, 22, 27, 47
Kibai Schwier, Cha Stidde, 34, 24
Charles Mange, Aphia Giradt, 22, 27, 47
Kibai Schwier, Charles Charles, 34, 24
Charles Langer, Gunda Small, 34, 24
Charles Dange, Spido Giradt, 22, 27, 47
Kibai Sanger, Chuma Manion, 27, 47
Kibai Sanger, Gunda Kauf, 25, 24, 24
Charles Daenide, Chuma Alingbeil, 37, 20
Kollis Greens, Glene Rootley, 29, 37
Batind Rewords, Sethylt Gotman, 25, 21
Dantel Moonett, Claudte Meff, 24, 20
Joneth Robent, Gandal Religher, 34, 23
Billiam Coudes, Dannah Sarfet, 30, 20
Louis Garc, Sannah Stetzing, 20, 20
Louis Garc, Sannah Stetzing, 20, 20, 20
Louis Garc, Louis, Allernia, 20, 20
Louis Garc, Sannah Stetzing, 20, 20
Louis Garc, Louis, Allernia, 20, 20
Louis Garc Mann Coubes, doninab Sartes, 39, 37.

178. Core, Sannah Beterrion, 26, 20.
nes Medville, Annte Cucley, 38, 20.
on Studer, Nary Mashos, 30, 34.
cahan Levitt, Peffie Capoels, 34, 23.
cahan Levitt, Peffie Capoels, 34, 23.
cahan Levitt, Peffie Capoels, 34, 23.
cahan Carlo, Annin Recifionelver, 33, 23.
nes Araboer, Annin Recifionelver, 33, 23.
ne Araboer, Annie Boobjogenuth, 23, 23.
me Araboer, Annie Gobolma Beinberg, 28, 34.
me Mojlef, Mannie Fricif, 28, 20.

Smetbungsflagen

Folgande Ebricheidungsflagen burden eingereicht von: Christopher gegen Reta Grote, wegen Berlaf-end; Clara gegen Algar Burton, wegen Trunt-noft und gerufemer Behandlung: Muthibo Al-kegen Billism ub. Weich, wegen graufsmer Be-kundlung und Trunfluch: Ragger gegen David Rortid, wegen graufamer Behandlung; Anna gegen Bernard Berndlet, wegen graufamer Behandlung und Ebebrucht, wegen graufamer Behandlung

Tobesfalle.

Rachftebend berörfentlichen mir bie Lifte ber Dentsichen, iber beren Tob bein Gefundbeithamte swifden geftern und hente Mittag Melbung juging: Julia Sabn. 722 Wells Str. Julia Sabn. 722 Wells Str. Julia Bab. 222 Wells Str. J. Rojed, 1021 W. 20. Str., 23 J. Satomen Greensburg, 1028 St. Ci., 72 J. Minnie Brown, 208 W. Chicago Abe., 62 J.

Bau-Griaubuthimeine

wurden gestern wie solgt ansgestellt: G. M. Clans, 2876d. Pried-Flats mit Beseinent. V.Z. Fairfield Wee, \$3,500; G. R. Sebende, 286d. Veid-Stall mit Basement, 3346 Windester Ave., \$2,500; From Derucks, 186d. Aufden, 1035-1037 Bonree Er., \$2,000; Rickormids wir Bassement, Esdellt und South Grand Green, 2000; M. W. George, 286d. Bried-Flats mit Basement, 354 Keid-Flats mit Vabra und Basement, 356 Ciston wee, \$3,000; T. C. Sharks, Bried-Flats mit Asben und Basement, 356 Ciston wee, \$3,000; T. C. Sharks, Bried-Flats mit Asben und Basement, 356 Redzie Box., \$4,500; John Hullson, 386d. Bried-Flats mit Asben und Basement, 356 Redzie Box., \$4,500; South-Basement, 350,000; T. C. Sharks, Bried-Flats mit Indexent, 300; D. Bastell, J. Bons, 300; D. B. Bastell, Bons, 300; T. C. Bastell, Bons, 300; T. Bastell, T. Bastell,

Marttberiat.

Chicago, Den 30. Muguft 1804. Diefe Breife gelten nur für ben Grobbanbel. Gemfife. Bolbe Beeten, 75c-41 per Barrel, Sellerie, 10c-20e per Ontendo. Rattoffeln, \$1.75-\$2.20 per Barrel, 3wiebein, \$1.75-\$2.00 wer Barrel, Rabl, 60c-41 per Arrel, Bullenenfoh, \$1.45.25 per Ontendo. gebenbes Gefingeleg Junge Subner, 10t-ble ber Bfund, Diffner, 0e-7e ber Bfund, Trutbibner, 0e-Be ber Bfund, Enten, 7c-De ber Bfund, Enten, 7c-De ber Bfund, Ganje, \$3.00-\$1.00 per Dubent, Batter. Befte Rabinbutter, 23c-24e per Pfunk. 2414 Chebbar, 9-9fe per Pfunb. Birt Frifche Gier, 24c-14he per Dubent. # e # @ t e. Mepfel, \$1.50-\$2.50 per Barrel. Bitronen, \$4.00-\$7.00 per Rifte. Binter-Beigen. Rr. 3 roth, 51c-32c; Rr. 4 roth, 48c-30. Reygen. Dr. 2, 46jc. Dalen. No. 2, 12c-33c; No. 3, 3fe-32.

Das Unterffühungswert.

Die Chicagoer Bufaven verauftal-

ten einen Daraderitt gum Be-

Obaleich es bis jest immer noch ge-

lungen ift, Die Rothleibenben in Bull-

man bor bem Berhungern zu bewah-

ren, fieht bas Romite, welches bas Un-

tenftühungswert leitet, ber Rutunft

boch mit Rangen entgegen. Sobalb rau-

bes Wetter eintritt, wird Feuerung und

Rleibung gebraucht, und es ift faum

wird, all bas Nöthige herbeiguschaffen.

Es ift allerbings Aussicht Dafür por=

handen, daß por Eintritt bes Winters

bie meiften bet Familien Bullman ber-

laffen haben werben, aber es find bun=

berte barunter benen basMusziehen ein-

fac ummöglich ift, ba fie weber felbit

Die Mittel bagu befigen, noch Freunde

haben, welche ihnen bas Foritommen

ermöglichen. Colange Bullman und

beffen Beamte Die Leute nicht auf Die

Strafe fegen laffen, lagt fich bas

Schlimmfte gwar bermeiden, aber bie-

fer Zeitpunkt wird eines Tages mahr=

cheinkich eintreten, und bann wirb

In Anbetracht ber Sachlage wirb

bas Glend größer, als es jemals geme=

benn auch bas Möglichste gethan, um

ben Leuten fortguhelfen, und Dugenbe

bon Familien gieben täglich aus. Biele

find mit ber Miethe langer als fechs

Monate im Ruditande, Doch werben fie

am Musgieben in feiner Beife bebin-

bert. Dan ift augenscheinlich froh, fie

Die Chiagoer Sufaren veranftaltes

ten geftern im Tatterfall ein grobar=

tiges Schau-Erergiren, gu welchem fich

ein febr gablreiches Bublitum eingefun-

ben hatte. Der Reinertrag wird etwa

\$500 betragen und foll unberfürst ba=

zu berwendet werben, ben noihleibenben

Gin Bubenftreich.

Unheil hatte anrichten tonnen, ereignete

fid geftern Abend an ber Ede ber Clart

und Illinois Strafe und hatte außer=

bem gur Folge, baß ber Rabelbahn=

berfehr auf ber Nordfeite eine volle

halbe Stunde ftodte. Bon bosmilli=

gen ober leichtfinnigen Jungen maren

nämlich eine Angahl Batronen auf bie

Geleife ber Strafenbahn gelegt mor-

ben und als ber nächfte Rabelbahngug

bie gebachte Ede paffirt, fingen bie

Patronen an, ju explodiren. Durch

ben lauten Anall wurden viele Baffa=

giere in folden Goreden gejagt, bag

fie ohne fich einen Moment gu befin-

nen, bon ben Cars herunterfprangen

und gur Erbe fielen, wobei fie fich leich=

leitete Untersuchung eraab leiber feine

bestimmten Unbaltspuntte gur Ermit:

telung ber Thater, boch liegt bie Ber-

muthung nabe, bag ein Paar leichtfin=

nige junge Burichen fich ben bummen

Rung und Reu.

\* Grismato und Late, bie beiben Gi=

fenbahnräuber, werben morgen nach

Wautegan überführt merben ba es enb

giltig festgestellt worben ift, bag bas

Berbrechen, megen bom fie fich in Saft

befinden, in Late County begangen

Mittwoch in felbstmorberischer Wbficht

eine fcmere Bermunbung am Salfe

Berftorbene war 45 Jahre alt und ver-

heirathet. Dauernbe Arbeitslofigfeit

\* Während ber 13 Jahre alte Ana-

be Charles Saberberger, beffen Eltern

in bem Saufe 97 Stewart Str. woh=

nen, geftern an ber 21. Str. ein Stud

Solg aus bem Fluge gu gieben fich be=

fiel in babs Baffer. Er ertrant bes

bor man ihm Silfe bringen tonnte.

mühte, verlor er bas Gleichgewicht unb

\* Statiftiter Grunbut bom Be-

fundbeitsamt berichtet, baf brei Bier=

tel ber Arbeiter, welche bor einem

Jahr um biefe Beit außer Befchaftis

gung maren, jest lohnenben Berbienft

haben. Er will biefe Thatfache aus ben

Berichten ber Fabrit-Infpettoren er-

berhaftete in borletter Racht in einem

unbewohnten Saufe gwei bafelbft ber-

ftedt gemejene Burfchen im Alter pon

ungefahr 20 3abren. Die Gefangenen,

bon benen man annimmt, baf fie an

ben in letter Beit in jener Rachbar-

fcaft verifbten Räubereien betheiligt

waren, murben nach Englewood ges

Gine neue Stadt.

Mosambique sablt 1274 Bewohner, mo-

von 352 Europäer und 922 Gingeborne

Die Europäer find ihren Rationali=

taten nach folgende: Deutsche 8, Mme-

ritaner 1, Auftralier 5, Chinefen 6,

Defterreicher 1, Danen 2, Megypter 5,

Frangofen 3, Griechen 10, Spanier 4,

Bollanber 3, Englander 60, Italiener 4.

Bortugiefen 234, Ruffen 1, Schweiger

1, Turten 4, Bom weiblichen Be-

dedt find nur 2 Auftralierinnen, 3

Megppterinnen, 4 Englanderinnen, 23

Unter ben Europäern gibt es 246

Ratholiten, 21 Sindus, 8 Juden, 25 Diohamedaner, 52 Protestanten.

Es gibt 40 Raufleute, 81 Rommis

24 Schreiner, 8 Ingenieure, 74 Mili-tars und ber Reft ber Bevolterung

theilt fich in bie berichiebenften Danb-

werte, wie Schneiber, Schmiebe, Ra-

minfeger, Matrofen, Dottoren, Bader,

Maurer, Wifcher, Apotheter, Photogra-

phen, Dlater, Schufter, Schloffer ufm.

Bu bemerten ift, bag bie Griechen faft alle Bader find, bie Deutschen und

Die Englander Geschäftsleute und die

und bevölfert hat.

Bortugiefinnen und 1 Turfin.

Die neue afritantiche Stadt Beiro in

\* Die Boligei in Grand Croffing

feben baben.

bracht.

veranlagte ihn, ben Tob gu fuchen.

eibrachte ist gestern ge

\* Louis Ganshoff, ber fich am

Die fofort an Ort und Stelle einge=

te Berletungen gugogen.

Scherz gemacht haben.

Gine Erplofion, Die leicht furchtbares

Streifern aus Bullman fortzuhelfen.

los au werben.

lanzumehmen, baß es möglich

ften der Mothleidenden.

### CHICAGO. Telebhon Ro. 1498 und 4046.

| Breis jebe Rummer 1 Gent                                |
|---------------------------------------------------------|
| Breis ber Countagsbeilage 2 Gento                       |
| Durch unfere Trager frei in's Daus geliefert modentlich |
| Schaften, portofret                                     |
| Sabrlich nach bem Auslande, portofrei \$5.00            |

#### Im Rampf gegen den Schmut.

Rauch-Inspettor Abams balt Wort und ift unermublich in feiner Berfol= gung ber Perfonen und Gefellichaften. bie im Weichbilbe ber Stabt gegen bie Rauch-Orbinang verftogen. Jest ift es ihm gelungen burch energisches Auftreten bie Allen-Bochbahn-Gefellschaft, Die feither unbebinbert bie Strafen und Säufer langs ihrer gangen Strede auf bas Grunblichfte berraucherte, gur Einstellung bes Rauchunfugs zu ber= anlaffen. Jeber, ber Gelegenheit hat auf ber Sochbahn gu fahren, ober ber in ber Nachbarschaft ber Bahn wohnt, wird biefen Erfolg bantbarft anerten= nen, und bie gange Stadt wird bem Rauch=Infpettor ungetheilten Beifall gollen, wenn er in ber begonnenen Beife

Er hat ben Beweis geliefert, bag es möglich ift, bie Beftimmungen ber Rauch=Ordinang burchzuführen, wollte er nun erlahmen, fo wurde bas nur gu unangenehmen Schlüffen über ihn felbst

"Cleanliness is next to godliness", der Deutsche fagt: "Reinlichkeit ft bas halbe Leben". - Wer bie Babr= beit biefes Wortes anertennt - und Das thun für ihre eigene Perfon boch wohl alle Chicagoer? - ber muß auch fein Theil bagu beitragen, ber öffentli= chen Reinlichteit Boricoub zu leiften. Er fann bas, indem er ben Rauch=In= fpettor über jeben qualmenben Schorn= ftein in ber Stadt, bon bem er Rennt= nif erhalt. Mittheilung macht. Sind wir erft ben Rauch los, bann tann man mit ber Zeit vielleicht auch auf etwas reinere Strafen hoffen. Das Sprich= wort fagt: "Bofe Beifpiele verberben gute Gitten" - aber auch umgekehrt ift ber Cap mabr. Dant bem Rachabmungstriebe bes Menfchen, ber fein gut Theil bagu beitrug, ihn bom Standpuntte bes Thieres zu erheben, finbet auch, felbft bei profeffionellen Polititern bas gute Beifpiel noch mit= unter feine Rachfolger. Go barf man immerhin ber Soffnung leben, bag ber Erfolg, beffen Rauch=Infpettor Abams fich bisher, in bem Berfuche feine Bflitt au thun, erfreute, und bie freudige Un= erkennung, bie ihm barob aus aller Munde wird, auch andere städtische Beamte zu bem fühnen Entschluß führt, es einmal mit ber Pflichterfül= lung berfuchen zu wollen, und einmal au sehen, wie öffentliches Lob schmedt, ba sie öffentlichen Tabel nun boch lange genug genoffen haben.

Manor Soptins bat ben Anfang gemacht und ben "Maffage-Barlors" ben Rrieg erflärt. Go ift's recht. Rrieg bem Schmut - bem phyfischen und moralischen - gleichviel, wo er fich zeigt. Fahren bie genannten Beamten in ihren Rreugzügen fort, bann wird ber New Yorker balb nicht mehr von "Chicago-Rauch" fprechen tonnen, und Mittelftaaten ein Synonim gu fein für .. Maffage=Barlors".

Freilich Manor Soptins Aufgabe ift bie ungleich schwerere, wie moralische Faulnig und geiftiger Schmut immer biel schwieriger zu betämpfen find als beren phyfifche Bettern. Aber wenn bie "Maffage Parlors" nicht ausgerot= tet werben tonnen, wie, mobl mit Recht, behauptet wird, fo follten fie boch un= abläffig verfolgt werben, baß fie fich in Eden und Wintel verfriechen muffen. Die Guchenben werben fie auch bann finden bie moralischen Besthöhlen merben fich ben Richtsuchenben aber bann nicht frech aufbrängen und burch ibre Allgegenwart Riemanben ihren Befuch fuggeriren. Die Suggeftion ift auch in biefem Buntte ein nicht gu unter-

# Bur Gutwidelung des Subens.

fchägenbes Moment.

In Bafbington wurbe geftern ein Ronbent reprafentativer Gublanber pornebmlich Geschäftsleute - eröffnet. Die Bufammentunft trägt ben Ramen "Ronvent, für fübliche Entwickelung" und hat ben 3med bie Lage im Guben und die Aussichten bes Gubens für bie Rufunft gu beleuchten und befprechen: auch Mittel und Wege in Borfchlag gu bringen, wie ber Entwidelung bes Gubens Borfdub zu leiften ift.

Die Berfammlung war febr enthu= fiaftifch und fah bie Bufunft bes Gubens im rofigften Lichte. Der Borffkenbe ertlärte ber Guben befige alles was gur Entwidelung nothwenbig fei - aufer Gelb und Arbeitstraft Dusteln, wie fich herr Bladwell aus-

Diefe Weufterung bes unternehmen= ten Gublanbers follten fich bie guten Leute, bie gegen bie Ginmanberung eis fern und alle bie Leute, bie fortmah= rend über ben "Ueberfluß an Arbeits-Rorben befteht, hinter bie Ohren fcreiben. "Ueberschuß an Arbeitstraft" ift theoretisch ein Unfinn in einem Lanbe, in bem noch fo ungeheure Schahe ber forbern= ben Arbeit harren, in bem noch fo gemaltig viel gearbeitet werben muß, ebe bie Bebilbe erft nur aus bem grobften beraus finb. Dan tann überhaupt nur bon einem Mangel an paffen = ber Arbeitsgelegenheit reben, und ber hat fich allerbings, bant ber alles gentralifirenben Tenbeng unferer Beit unb ber Ginfeitigfeit unferer Arbeitsmeife. jäufig icon und gerabe wieber in

bas Land vermehrten Bohlftanb. Berabe baburch, bag ber gewaltige Ginwanderungsftrom fich nach ben Mittel= ftaaten und ben Staaten bes Rorbipe= iens bis hinauf nach Washington rich= tete, murbe bie ichnelle Entwidelung biefer Staaten möglich. Der Guben lag abfeits bon bem befruchtenben Strom und er blieb gurud in ber Ents widelung, berart, bag Staaten, bie bor breißig Jahren zu ben tonangebenben ber Union gahlten, fich heute überflügelt feben burch Staaten, bie bamals

noch gar nicht eriftirten. Reben bem Wehlen ruftiger, ftreben= ber Arbeitstraft, ließ ber Mangel an magenbem Rapital ben Guben gurud= bleiben. Der Rrieg hatte ben Guben felbft feines flüffigen Rapitals beraubt und nördliche Rapitalisten betrachteten Die Gubftaaten mit argwöhnischen Bli= den, nicht ficher, ob man fich bort in bie beränderten Berhältniffe murbe ein= leben fonnen. Das ift jeht geschehen und herr Manfur, von Miffouri, tonn= te mit autem Gemiffen behaupten bei einer Abstimmung über bie Frage, ob bie Stlaberei wieber gu Recht befteben follte, wurden aus zwanzig Stimmen neunzehn bagegen abgegeben werben. Das hat auch bas nördliche Rapital er= fannt, und feit Jahren ichon hat es angefangen fich bem Guben gugumen= Große Induftrien find im Guben entstanden und neue große Unternehmungen werben in faft allen Staaten geplant. Aber weit mehr noch fonnte geschehen, wenn frifches unternehmungeluftiges Blut feinen Weg bort= hin suchen wollte.

Auf geschäftlichem und wirthschaftlichem Wege find Die Gublander fcwerfällig, wie alle Ameritaner. Gie befigen eine Urt Beerbenfinn. Wie ih= nen überhaupt die Maffe imponirt, und fie fich gern im großen Saufen bewegen, fo laufen fie auch geschäftlich und wirthschaftlich immer mit ber großen Seerbe. Go pflangt ber Gublanber Baumwolle, weil Jebermann im Guben Baumwolle pflangt, ber Farmer bes Rordwestens baut Beigen ober Rorn. meil alle Radfbarn Weigen ober Welfchforn bauen. Der Coloraboer grub nach Gilber, weil Jedermann nach Gil=

Durch ben Rudgang im Preise mur= ben bie Coloraboer mit Gewalt barauf gestoßen, baß ihre Berge auch noch anbere Deinerale enthalten als Gilber; fie manbten fich ber Golbgewinnung gu und fteben fich aut babei.

Durch bas Ginten ber Beigenpreife und Steigen ber Breife für anbere Bes treibearten und Bobenprobutte, wurben bie Farmen ber Mittel= und Rord= meft=Staaten gur Ertenntniß gebracht werden, daß ihr Land auch noch Unde= res als Beigen produgiren fann.

Und die Gublanber fangen allmählig an einzusehen, baß ihr Geelenheil nicht abfolut bon ber Baumwollentul= tur abhängig ift.

Giner ber Redner auf bem Dafhingtoner Konvent brudte bas folgender=

"Der ameritanische Farmer," fagte er, "ift ber niedrigen Breise für Die alten Stapelprodutte ber Landwirthfchaft, in benen leberprobuttion ftatt= findet, mibe und er hat icon lange nach neuen Welbern gefucht, auf benen er feine Energie bethätigen tann. Die Budertultur bietet ibm im Guben eimen Musmeg aus feiner ichlimmen Rage. Er tann bie Budertultur mit febr geringen Mitieln beginnen und er wird immer einen willigen Markt finden für bas Bort "Chicago Barlors" wird auf= alles Buderrohr, bas er probugiren boren in ben fleineren Stabten ber fann. Die Buder-Raffinerien find frob, wenn fie ben Ertrag feiner Felber befommen fonnen, und er fann immer eis ner guten Bergütung feiner Arbeit fi= cher fein."

Das gilt für ben Guben. In anberen Gegenben mag bie Buckerrübe bie Stelle bes Ruderrohrs einnehmen: in wieber anberen wiirbe ein Theil ber Farmer ben Anbau pon Linfen unb anberen Sulfenfrüchten, ja bon Ger= fte un'b Safer lohnenber finden, als bie fortgefente Beigen= und Belichtorn= pflangung. Freilich bon bem Berbenfinn muffen fie fich ein wenig emangipiren; benn fie würben aus bem Regen in Die Traufe tommen, wollten fie fich nun ber großen Mehrzahl nach auf jene Rulturen werfen, in benen ein Thetl erfolg= reich fein wiidbe.

# Ab nad 2lfrifa!

Mus Birmingham, Mla., wirb gemelbet, daß bie Internationale Mus-wanderungsgefellschaft jener Stadt foeben in Bbilabeltbia einen Rontratt abgeschloffen hat für die Ueberführung bon 5000 fülbliden Farbigen nach Liberia. Dieser Rontratt ist ber Rachricht gufolge bor bem 1. Robember burchauführen, worauf ber Berfanist weiterer gehntaufenb Farbiger nach Afrita in Angriff gencommen und bor bem 1. Januar natften Jahres burchgeführt werben foll. Die Delbung flingt etwas ameifelhaft, aber angenommen, baf fie mahr ift, fo berechtigt fie boch noch nicht zu ber Unnahme, bag man bamit bie Lofung ber Regerfrage inaugurirt habe. Beften= falls hat man es ba boch wieber mit ei= nom Experiment gu thun. Es ift bei Beitem nicht ficher, bag bie Farbigen, nachbem fie feit vielen Generationen in Diefem Lande lebten, bas trouitche Klima Liberias merben aushuiten fonnen. Der jahrhundertelange Muftraft" flagen, ber angeblich bier enthalt ber ameritanischen Regerraffe in bem mehr ober weniger gemäßigten Rlima mag ihr fehr wohl bie Fähigkeit bagu benommen baben.

Beiter ift es auch noch eine bollftanbig ungelofte Frage, ob bie füblichen ameritanifchen Farbigen in Afrita gibilifatorifden Ginfluß ausüben würden. Es gibt Leute, bie prophezeien, baf bie füblichen Reger febr balb ibre bunne Rufturbaut abftreifen würben, wenn fie in Liberia ober am Rongo mehr ober weniger duf fich felbft und ben Umgang mit ihren ber Bivilifation gang fremben Bettern angewiefen finb.

Der Berfandt nach Afrita mag ein HOOD.S PILLEN sind suverilissig, harmles and jungfter Beit fcwer fühlbar gemacht. | gang probates Dittel fein, Taufenbe

Bebe neue Arbeitstraft bebeutet für wenig nüber füblicher Farbigen logguwerben, bag er menschenfreundlich ift und gur schnelleren Bibilifation bes fcmargen Erdtheils beitragen wirb, ift noch lange nicht ficher.

## Die militärifche Renausruftung.

Die Bielgestaltigfeit ber Reuerungs= Berfuche auf bem Gebiete ber beutschen militärifchen Musruftung wird burch folgende Melbung eines Berichterftat= ters gefennzeichnet: "Unter ben Ber= fuchsgegenständen, die vom erften Ba= taillon bes Raifer Alexander=Garbe= Grenadier=Regiments auf ihre Brauch= barteit bin geprüft werben, befindet fich gegenwärtig nicht mehr wie Alles pon ber Ausruftung bes Golbaten. Go trägt man jest gur Brobe Tritothem= ben, ferner Unterbeinfleiber, Die auch als Sommeroberhofen gebraucht werben tonnen. Die Leute tragen auch Berfuchsftrumpfe und bie Stiefeln finb mit Muminiumnägeln beschlagen. Much werben bie Schnlirschuhe und Stiefel nicht von ber Rammer angepaßt, fon= bern genau für ben Tuf jebes Gingelnen nach Dag angefertigt. Die Baffenrode haben Rlappfragen und ber Helm mit Aluminiumbefchlag wiegt nur ein viertel Pfund. "Un bem fchmar= gen Leberzeug ift ber gesammte Beichlag aus Muminium, beffen Berwendung fich bis auf Berfuche felbft mit Anbpfen ausbehnt. Der Tornifter gerfällt in Raften und fog. Sturmgepad. Belt= bahn, Mantel, aus welchem fammtliches Futter fehlt, und Rochgeschirr find an biefem Brobe-Gepad fo befeftigt, bag ber Tornifter-Raften leicht entfernt werben fann und nur bas Sturm-Gepad beim Manne bleibt, bas in brei eifernen Rationen die Munition, etwas 3wiebad, fowie Fleisch= und Gemufe=Ron= ferben enthält."

# Lotalbericht.

### Spurlos veridwunden.

Berr 2B. L. Carpenter, ber bisher als Rollettor für die Lake Shore & Michigan Gifenbahn-Gefellschaft angeftellt mar, ift fpurlos verichwunden. Carpenter wohnte in bem Saufe Dr. 7708 Union Ave., Englewood. Am Mittwoch Abend berließ er feine Bohnung, nachdem er feiner Gattin berglich Ecbewohl gesagt hatte, angeblich um einer Logen-Sigung beiguwohnen. Er erschien jedoch nicht in ber Bersamm= lung und ist auch feitbem nicht nach Saufe gurudgetehrt. Die Frau bes Bermigten ift in Folge beffen im bochften Grabe beunruhigt. Berr Carpen= ter hatte große Belbfummen für bie obengenannte Gefellichaft in Bermahrung. Als er geftern Morgen nicht in feiner Office erfdien, wurden feineBüder fofort auf's Genaueste inspigirt, aber es tonnte auch nicht ber geringfte Wehlbeirag entbedt merben. Much bie Biicher ber Loge, bei melder ber Berfemundene Die Stellung eines Finange fetretars betleidete, befinden fich in gu= ter Ordnung. herrn Carpenters Familien-Berhaltniffe maren angeblich Die bentbar gludlichften. Dan fürch= tet beshalb nicht mit Unrecht, bag ber Berunglückte auf irgend eine Beife ber= ungludt ift, ober bas Opfer eines Berbrechens murbe. Bon Geiten ber Boli= gei find bereits genaue Rachforschungen angestellt worden, freilich ohne bag bis= ber ein Refultat erzielt werben tonnte.

#### Deutsches Theater in Goebrers Salle.

Min 2. Geptember beginnen bie Bor= ftellungen in biefem Theater, und appar mit ber Poffe "Schütenlif'l". Die Boffe ift eine ber wirtfamften bes beliebten Boffenschriftftellers Q. Treptom. und ba biefelbe gut befest und tüchtig einstudirt ift, wird fie ihre Bugfraft nicht verfehlen und bas Bublitum in jeber Beife gufriebenftellen. Die Rolienbefegung ift folgenbe: Stöpfel, Emil Kloepfel; Fr. Murmel, Lina Bolf; Ufta und Sebwig, Emilie Rorman und Bedwig Lange; Lif'l, C. Lucas; Liefe, L. Alvin; Mar, D. Schmidt; Mara C. Albin: Frangl, Fe Bolthaus; Butte, M. Rraufe, und Felig Braufe, 21. Raben. Den 'mufitalischen Theil ber Borftellung leitet herr Julius Ston, beffen Orchefter bie Dufit lie-

# Woher fammt bas Gelb? '

Der Boligift John Conwan verhaftete gestenn in Friedrichs Wirthschaft an ter Babafh Abe. ein betruntenes Frauengimmer, Ramens Emma Coles man, welches in einer Sanbtaiche eine Gelbfumme im Betrage bon \$1105 bei fich trug. Emma behauptet, bas Belb aus Danville, 311., von Bermanbten erhalten gu haben. Es fei bas Erb= iheil bon ihrem verftorbenen Bater.

Die ber Polizei jeboch gur Genüge befannt, ift Emma ein febr loderes Bogelchen und man glaubt beshalb nicht recht an bie Erbichaftsgeschichte. fo wie fie bon ihr bargeftellt wirb.

Man ift eher geneigt, anzunehmen, baß fie irgend einen vertrauensfeligen Lanbontel gegen beffen Willen "beerbt" hat und beswegen hat man bas Belb bis auf Beiteres in Bermahrung ge-

In ber geftirgen Sigung ber Lincoln Partbeborbe wurde beschloffen, bas Drainage-Spftem bes Bartes bis nach Cornelia Str. ausgubehnen.

# Schwach und hinfallig

ist der Zustand Tausender in heissem Wetter, besonders wenn das Blut dünn und unrein und das System schlecht genährt ist. Durch den Gebrauch von Hood's Sarsaparilla wird Euer Blut ge-

lood's Sarea-Towns. parilla reinigt und Ihr werdet gestärkt anGeist, Nerven und Körper. Nehmt Hood's und nur Hood's.

Samftag Abend bie 10 Uhr 30.

Offen

Wir haben leine Zweiggeschäfte.

mordwelt: Gde State und Jadfon Sir.

# Die Luft ist voll von Kleider=Verkäufen

Begenwartig! Es icheint, als ob jedes Schnittmaaren-Geschäft in der Stadt einige .. Kleider-Relignien" von vergangenen Teiten ausgegraben hatte-und jest versucht, diese verlegenen und außer Mode gerathenen Waaren einem nichtsahnenden Dublifum aufzuhangen-und zwar mir einem Enthusiasmus, der einer befferen Sache

# Und ift es nicht feltfam,

Daf fich Leute finden, die diefe Sachen taufen und tragen, wenn The Bub-wie allgemein anerkannt-das größte und fortifdritflichfte Kleider-Gefcaft in gang Umerifa-Die neueften-Die feinften-und die durchaus gnverlaffigften Kleider für Manner und Knaben-ju Preisen verfauft, Die jeden Dergleich mit einer jemals in Chicago gemachten Offerte aushalten?

Ber fonft ale ber Sub

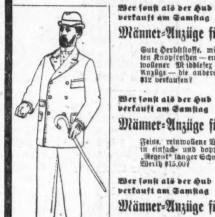

Manner-Anglige für \$8.00-

Sute Derbititoffe, mit einfachen und boppelten Anopireihen - einschiehlich einiger reinbollener Didbeleg und Staters Flanellungle - die andere Geschäfte für \$10 und \$12 vertaufen?

Ber fonft ale ber Oub Männer-Anziige für \$9.75-

Feine, reinwollene Waaren, bebenkt mohl-in einfach- und boppeltknöpfigen Sac und "Regent" langer Schnitt Hacons, garantirter Werlis \$15.00? Ber fonft ale ber Sub verfauft am Samftag

Manner-Anglige für \$14.50-

Einschließlich feinfte Tricots und feiben-gemischte fanch Worfieds - Die in jedem anderen Store \$20 toften?

Miemand als der Sub, denn der fann von fleinem erreicht merden,

Danner Berbft-Uebergieher \$9,

aus reinwollenen Stoffen gemacht, ausge-ftattet mit feibenem Mermel-Futter - turg herbst-llebergieber, bie sonftwo nicht unter \$15 gu haben find ?

Berbst-lebergieher gu \$14-Einschließlich so eiegante und iheute Stoffe als importiste Covert Tud und Fanco Worftebs; einige find gang mit Geibe ge-füttert und gut 230 werth?

pertauft am Samftag Männerhofen, \$2.95, \$3.50, \$4.50.

bie im Baffen, Arbeit und Aussehen ben besten auf Beftellung gemachten bofen gu boppelten Breifen gleichtommen?



Berfäumt nicht, dies zu lefen.

Es wird Ench Geld iparen.

Großer Berfauf bon Anaben- und Rinder-

# Schul-Angugen.

Unfer Knaben Departement. - 6000 Quadratfuß auf dem zweiten. flur einnehmend und großer als irgend welche brei andere Knaben Departements in Chicago gufammengenommen - geigt jest einen Spezialverfauf von Schul-Mugligen an, welcher das Publifum diefer Stadt in Erstaunen feten wird.

# 2 Stud-Augune für Rinder-

Für jebes Alter bon 5 bis 15 Jahre — von buntelbraunen carriren wollenen Cheviote gemacht.— garantirter Werth \$1.95

2 Stüd-Mngüge für Ainber-Alter 5 bis 15 Jahre-reinwollene hübliche graue und Diagonal Cheviols—dofen mit doppetten Sigen und doppetten Keing genacht—fo gut wie ein Ungug, ber anbersmo \$5 toltet—kamftag \$2.95

Stud.Anguge für Rinber-jebes Alters bon 2 Sindennange für Kinder—jedes Alters Don ob bis 15 Jahre-in, fehr höhlichen, fleinen gebrochenen Platds, auch in einfach, ichwarzen Caffineres und Krototis—in Haron, Musifattung und Arbeit fedem Anglage überlegen—den Ihr in diejer.

3.95
tount—Gamftag für ......

49c



# Lange Sofen-Angüge für Anaben-

Miter 14 bis 19 Jahre—bon Diagonal wolle-nen Kheviots gemaat—bopvelreibig geichnit-teit—gemach turb ausgeskattet wie Irgend ein Knaben-Anzug, der je in Chi-cago like 68 verkauft wurde-Samitag für

Lange Holen-Mugfige für Anaben — Alter 14 bis 19 Jahre—bon hübsigen grauen Cassinnts in Diagonal Chabiots gemacht — and dapbetreibig — 10 gut wie irgend ein Anaben « Mughe bet Ihr je für sto fauftet — \$6.95 Camftag für ...

Sehr feine lange Doten-Ungüge für Anabon-Alter 14 bis 19 Jahre-bon feinen importivin Cheviots und Meltons gemacht – nach ber testen Nobe geschnitten – eine Qualität, welche Ihr ge-wöhniten nicht unter 816 er-halten tount.—Samftag für.

Die neumobischen "Slau" Waifis find jeht bier-begabit finberein nicht bl und \$1.25 für biefelben, wenn fie Ench ber hub andieiet

Juinois Central: Gifenbahn.

Wile burchfahrenben Bige verlaffen ben Central-Bal

# Roch feine Mufflarung.

Heber ben mpfteriofen Tob bes Ingenieurs 3. Dacen, beffen Leiche, wie' Die "Abendpoft" melbete, am Mittwoch gefunden wurde, find irgendwelche auftlarende Thatsachen noch immer nicht in Erfahrung gu bringen. Die Polizei hält mit allen naberen Mittheilungen hartnädig gurud. Das Gingige ift, bak John Lamb und John Sill geftern Albend verhaftet wurden, bon benen ber erftere eine ber Berfonen mar, ben Fall melbeten. ließ Inspettor Hunt Die Saus in ber Rabe bon Grand Croffing am Mittwoch Abend umftellen und mit Gewalt öffnen, aus bem bann amei wohl getleibete, etwa 20 Sabre alteleute hervorgeholt und, aneinandergefchloffen, nach ber Polizeistation gefabren murben. Db biefelben mit bem Morbe in Berbindung gu bringen find oter nicht, ift fraglich, ba weber ihre Ramen, noch ber Grund ihrer Berhaftung befannt gegeben wurde.

\* 3m Illinois & Michigan=Ranal, nahe Lemont, wurde gestern die start in Bermefung übergegangene Leiche eines Mannes im mittleren Alter gefunben. Wer ber Berftorbene mar, hat fich bis jest nicht feftftellen laffen.

# Inbed Mingeide.

Tobes-Mnieige. Freuenden und Bekannten die traurige Rachricht, das unfere innig geliebte Todier Vaura im Alter von 6 Jahren und 2 Monaten au 30. August, 7:30 Abonds nach furzu Leiden jant im Derre entsichlofen ift. Die Beerdigung findet Natt am Sonnzag, den 9. Seybemder, Mittags i lute, vom Arauerbaufe, 1574 R. Leavitt Str., nach Mojehill. Um filbe Theilundune bitten die tiefbefrühren grauernden hinterdieden

erbliebenen
giggie Gruets, geb. Brown, Mutter.
Ernft Bruns, Baber.
Eleonore, Iba und Gront,
Geichwifter, nebft Berwaubten,
Schiafe fanft, du liebe Laure,
Anbe fanft in Gotes Schoof;
Ad, wit hatten bich fo grene,
Doch der Gert nahm bich binauf.

Seins Mamma.

# Pantfagung.

Danisfagung.

36 fpreche ber Andreas hofer Loge Ro. 96, 3.

0. 28. A., für die brombte Andreadung von Phologen.

18 Verscherung und RIM, of it aufpelantene Aufsiagen, im gengen 1828,50 üb einso auch dem Architer Anterstätinges Kerrein Bo. 2. N. U. B. C., für die prompte Auszahlung von 8500, von meinem verknebenen Gattern meinet herzischen That auf, auch den Reidere Aufgeren Augen übe Verleiche Beiholitzung an dem Begrübnis meines Mannes erweien daben, ibreide ich meinen berglichten Dauf auf. 3ch fann Jedem die Logen auf 2 Beite ent pfehlen. Achtungsvoll, Frau Basmund beiten. Chinefen Schreiner. Es ift flaunene-werth, wie in zwei Jahren, feit welchem biefe Stabt besteht, biefe fich ausgebehnt

## E. Schutt's Deutich : Englische Schule und Afademie

beginnt ihr Schuljahr am Dienstag ben 4. Septe Anmelbungen werben entgegengenommen im Se 621 bis 623 Rord: Bells Strafe, jeden Morgen von 9-12 undRachmittags von 5-6libr.

Deutsches Theater in Balfhs Salle, Saftiptel ber Schaumberg-Schindler'schen Truppe in ber ausgezeichneten Gefangs-Poffe — Das —

### Mildmädden von Schöneberg 20-Gefangsnummern-20 Sine tonnen Sountag Morgen amifden 10 und 2 in ber halle refervirt werben. bfi

Deutides Theater in Soerbers Saffe. Mene deforirte Galle. Mene Deforationen Hdjükenlies'l!

# AUGUST BIEWER, Radfolger ben TONY ITEN,

Poffe mit Gefang in 4 Aften von 2. Treptow.

Saloon und Restaurant. 3341-3359 NORD CLARK STRASSE. (Gegenüber Bonifagius-Friebhof.) Große Gröffuung Samftag, 1. Sept. '94.

ALBERT GILDERMEISTER'S Rene Bein: u. Bier: Salle. Erbifnung: Samftag, Sonntag und Montag, ben 1., 2 und 3. Geptember, Mibert Gilbermeifter, 182 E. North Ave., Ecke Haleted Str.

# Deutsches Consularnnd Rechtsbureau 55 E. WASHINGTON STR.

Erbichafteregulirungen, Bollmachten u. Rollettionen. Konsulent K. W. KRMPF, OFFICE: KEMPP & LOWITE. Går Unbemittelte gratia.

Wenn Sie Gelb iparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausstattungswaaren von Strauss & Smith, W. Madison S Deutsche Frema. 160

Dr. SCHROEDER.

| Guden tonnen ebenfaffs an ber                             | 20 Gir.    | 29 Gt   |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| and Oube Barf-Station beftiege                            | n merber   | ı. Gtal |
| Tidet-Office: 194 Clart Gtr. und                          |            |         |
| Silge .                                                   | Abfahrt    |         |
| Rem Orleans Limiteb & Memphis                             | 1.35 %     | 7.35    |
| Ch. & St. Louis Diamond Special.<br>Springfield & Decatur | 9,00 %     | 7.35    |
| Rem Orieans Boftaug.                                      |            | 119 20  |
| St. Louis Tagang                                          | 8.30 0     | 5.00    |
| Bloomington Baffagieraus                                  | 3.00 N     | * 7.00  |
| Chicago & Rem Orleans Grores                              | 1 7.45 %   | 1 7.00  |
| Rantatee & Gilman                                         | 4.10 %     | 110,25  |
| Rodford, Dubuque, Siour Cith                              |            |         |
| Sioux Falls Schnellzug                                    | E 00 M     | 1 0.50  |
| Rodford, Dubuque & Ciong City.                            | M 00 B     | 110.20  |
| Rodford & Freeport                                        |            | 7.80    |
| Dubuque & Rodford Grorek                                  | *****      | * 7.80  |
| aCamftag Racht nur bis Dubugu                             | . tTögl    | 420 4   |
| lich, ausgenommen Sonntags.                               |            | -1 1    |
|                                                           |            | -       |
| Burlington-Bin                                            |            | -       |
| Chicago. Burlington- und Quinch-                          | enjen bahn | . Tid   |
| Offices: 211 Ciarf Str. und Unio                          | n halled   | 江1-中中華  |
| hol sanat uno usame Sir.                                  | Mbfahrt    | Mertine |
| Galesburg und Streator                                    |            |         |
| Badlah unb Caumitan                                       | 6 00 00    | 4 9 45  |

| Täglich. Täglich, ausgenommen Conntags. |                                      |             |                    |            |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--|--|
|                                         | Baltim                               | ore & Oh    | le.                |            |  |  |
|                                         | Grand Cents                          | 90 Glart &  | Str.               | -          |  |  |
| Reme extra                              |                                      |             |                    | Mathenia   |  |  |
| Bocal                                   | C. Limited &<br>nno Mafhing<br>itteb | ton Defti   | † 6.06 W           | † 6.40 M   |  |  |
| Bitteburg L                             | tmuteb                               | -2          | *10.15 %<br>3.00 % | * 7,402.33 |  |  |
| Columbus :                              | Necomodation<br>ind Wheeling         | Groreit     | * 6.86.男           | * 9.45 10  |  |  |
| und Clebe                               | Bafbingtou.                          | eb Mimiteb. | * 6.23 %           | *11.40 10  |  |  |



| Tidet - Off<br>nb am Baff<br>"Adgide.<br>lerre Daute<br>anville na<br>thicago & N<br>lerre Dante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ices: 290<br>agier-Depo<br>† Ausgen.<br>und Coan<br>b Terre Ho<br>delbrille K | Clart Str. Deardo. Conntag. Frile aute Paff. | . Anbitor | cham Cod<br>if Str.<br>National<br>† 6.013<br>† 2.45 ! |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| dingage<br>and Stra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A ALTON-<br>ot, between                                                       | SHIGH PAI                                    | SENGE     | IAI                                                    |
| actic Vostib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | † Duily one<br>clod Express<br>Denver Ves                                     | ceps Sumiay                                  |           |                                                        |
| Could from the country of the countr | lace Empres                                                                   | B 18                                         |           |                                                        |
| aliet & Dwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ht Accommo                                                                    | dation                                       | 4 5.00    |                                                        |

gat Wiele Geheilt

TANK OF MANY

面面

-

berBruft und ber Seite,

fühlte mich wund im

Rüden und im Uterus,

par fdmad, nervos unb

tonite nicht schlafen. Rachdem ich von 3h-rem "Favorito Pro-

den Medical Dis

Die ben aus Solg bergeftellten Faffern anhaftenben Nachiheile, die allge= mein befannt und zugestanden sind, be= steben hauptsächlich darin, baß sie leicht led und von dem Inhalt imprägnirt werben, sowie daß sie die Lerbunftung besselben nicht aufhalten. Es ift baber wicht überraschend, baß bereits vielfache Bersuche gemacht worden find - wie bie Liften tes Batentamtes bas reich= lich bezougen - jur herftellung bes, bon aller Welt in fo ausgedehntem Dage gebrauchten Artitels ein geeigneteres Material zu finden. Bisher beichränt= ten sich biese Bersuche auf Berstellung bon eifernen Tonnen, Gefäßen bon bollftanbig aplindrifcher Form, die ber für bie Faßform nothwenbigen Ausbuchtung ermangeln. Diefelben erwiefen fich für prattische Zwede als zu schwer, nuch mar ber Mangel ber Ausbuchtung ein hirefter Nachtbeil, indem baburch bas Rollen und Santiren biefer Gifenfäffer erschwert und ihre Einführung im Allgemeinen behindert wurde. Später machte man Berfuche, letterem Hebelitande burch Einführung bon Rei= fen abzuhelfen, bie speziell dazu einge= richtet waren, bas Rollen und ben Transport ber Fäffer gu erleichtern; biefelben permehrten jeboch nur bas Gewicht, ohne bem Rauminhalt ber Käffer etwas hingugufügen, und fie waren im Allgemeinen teine Berbes=

Erst Die Einführung bes weichen Stabls lieferte ben Tagfabritanten ein Material, welches bie auten Eigen= Schaften bes Gifens mit größerer Star= te und geringerem Gewichte berband. Die Schwierigfeit war jedoch immer noch nicht gelöft, benn obgleich der Stahl im Gegenfat zum Gifen fich ohne Schabigung bes Materials in Die gewünsch= te Bouchform walzen läßt, mußten noch Maschinen erfunden werden, Fässer bon folder Bolltommenheit, in fo turger Zeit und zu fo niedrigem Preise gu liefern, um jeber Ronfurreng bie Stirn bieten zu fonnen. Das ift jeboch ge= tungen, und bie Fabritation bon Stablfäffern gablt nun gu ben etablirten 3n= buftrien unferes Landes.

Stablfäffer tonnen jett in folder Bolltommenbeit bergestellt werden, bak Die aus einem Sechzehntel bis einem Biertel Boll biden Stahlblech bestehenben Faffer jebem Drud, jeber rauben Behandlung Wiberftand leiften. Der fich aus der Berwendung fo leicht und bunnen und boch fo starten Ma= terials ergebende Bortheil braucht nicht befonders herborgehoben zu werben.

Das aus einem Stück Stahlblech ge= walzte Tak bat einen Längsfaum bon absoluter Dichtigkeit, ber mittels elettrischen Prozesses zusammengeschweißt wird, und auf die gleiche Weise werben auch die Dedel eingepaßt, wobei bas Fak eine "Rimme" bon bierfacher Me= tallbide erhält, indem die Ränder ber Dedel zwischen einen inneren und einen äußeren Reifen eingefügt werben. Gin besonderr Borgug bes Berfahrens be= fteht barin, baß bie nöthige Ausbuch= tung bes Faffes burch Walzen bes talten Stahles hergestellt wird, bag bas Metall somit bazu wicht erst erhigt zu werben braucht, wohurch bie Gefahr vermieben wird, baß bie Seitenwände binner und baburch weniger wider= ftanbsfähig werben. Rach Bollenbung, einschlieflich Ginfügung ber ftablernen Spundringe und Spunde, werden die Faffer, bevor fie bie Fabrit verlaffen burfen, einem hydraulischen Drucke bon 40 Bfund auf ben Quabratzoll, gur Prüfung ihrer volltommenen Dichtigteit, unterworfen.

Die Berwendung biefer Stahlfäffer bietet noch fonstige bemerkenswerthe Vorzüge. Go bebarf ihr Maß und Gewicht, wenn einmal festgestellt, teiner Berichtigung, mahrend Solafaffer burch Absorbirung und Auffaugung bes Inhaltes nach und nach an Gemicht zunelhmen, und ihr Raumgehalt fich jedes= mal ändert, wenn sie mit neuen Reisen bersehen werben. Auch bezüglich ber Fracht= und Berfichenungsraten bürfte eine allgemeine Berwendung von Stablfäffern burchgreifenbe Menberung ber= beiführen, indem Die Schiffsbefiber und Berficherungs-Gefellichaften ben Transport bon zahlreichen Delen, Sauren, Chemitalien etc., wenn in Solggefäßen verpact, als ein Rifito involvirend betrachten und baber bementsprechend bo= bere Raten bafür berechnen, mabrend manche Dampferlinien fich überhaupt weigern, ben Transport folder, in ihver bisherigen Berpadung gefährlichen Stoffe zu übernehmen. Auch empfehlen Stahlfäffer fich gang besonbers in folden Fällen, wo gegen flimatische Einflüffe, Schiffsratten etc., besondere Wontehrungen zu treffen find. ("R. D. Handleszitg.")

Romantifdes von der Burgwache.

Militärische Paraben pflegen häufig genug bamit zu enben, baß in irgenb einem Truppenförper ein "vorschrifts= widriger Mann" entbedt wird, ber bann in ben Arrest tommt. Das ist fo ziemlich bie Regel. Daß aber eine Trup= penparabe ein Nachspiel vor - bem Altare findet, ift wohl auch schon bage= wefen, gablt jeboch sicherlich zu ben gang feltenen Musnahmefällen. Gine Truppenparabe mit foldem Ausgang hat num, wie ber "Bubapesti Sirlap erzählt, jungfter Tage in Wien ftatt= gefunden. In Wien ift gegenwärtig bas ben Ramen bes Barons Fejervary füh= rembe ungarische Regiment in Barnison. In ber Raiferstadt ift es alter Brauch. bag bei ber Ablöfung ber Burgwache fich ein zahlreiches Publitum ansammelt, welches ben Rlangen ber Banba mit hellem Bergnügen laufcht. Auch bor einigen Tagen, als bie Fejerbarns unter feurigen ungarischen Weisen bon ber Burgwache wegmarschirten, strömte viel Bublifum gufammen. Unter ben Bufchauern befand fich auch ein wohlsi: Aufriter Wiener Bürger mit feiner Tochter, einem jungen, auffallend hübschen Madchen. Das Fraulein blidte fichtlich mit bem lebhafteften Intereffe auf bie ftramm geftelltenReiben ber ungarifden Markföhne, wurde aber mit einem Das

ber offenen und beberaten Urt ber Dienerin, Die ihr Mündbeben am rechten Fled bat, flar und rund beraus, baf fie fich in jenen Infanteriften bort mit bem bichten, pechichwargen Schnurrbar= te verliebt habe und bak fie ohne ibn nicht leben könne... Und hoch am Abend besfelben Tages ericbien ber Burger mit feinem über Alles geliebten und verliebten "Bergbinterl" in ber Raferne und bat den inspetiionirenden Unterof= figier, bag ibm biefer jenen Mann zeige, ber auf ber Burgwache in ber zweiten Reihe von rechts als Erster postirt gewesen war. Die Bitte tonnte nicht fo leicht erfüllt werben, ba man bie auf Die Burgwache ziehende Mannschaft aus zwei in ber Raferne bislogirten Bataillonen auszuwählen pflegt: Schlieflich ging es aber boch auf Die Art, baf bie auf Wache gewesene Mann= schaft in ben hof gerufen und in Reih und Glieb aufgestellt wurde. Der brabe Bürger ging jest um feine Tochter, bie auf ber Strafe gurudgeblieben war, und biefelbe hielt eine Mufterung über Die wie eine Mauer aufgerudten Reis ben. Die intereffante Rebue mar rafch gu Enbe, benn bas berliebte fleine Fraulein beutete schon nach flüchtigem-Runoblid unter Errothen auf ben Infamteriften F. B., ber bon feiner Er= oberung bis zu biefem Moment teine Ahnung hatte. Doch, o Fatum! Jest wurde man gewahr, bag ber Infante= rift, ber, nebenbei bemertt, ber brabe Sohn wohlfitwirter Eltern ift, faft fein Wort beutsch versteht! Dies änderte indeß nicht das Geringfte an ber Sa= che; ein Dolmetich bewirtte es, baf fie einander bolltommen berftanden und ba auch bem ichmuden Solhaten bas Mäbchen ausnehmend wohl gefiel, murbe in raschem Tempo Berlobung ge=

### Bei une doboam.

Dem "Berliner Tageblatt" entneh= men wir folgende hubiche Plauberei: Der befte Oberfellner ber Welt beift Guftav: Bafa beißt fein Reviernach= bar in ber erften Gtage bes "Cafe Bauer", aber wenn fie auch erft beibe aufammen ben namen eines Ronigs ergeben, so herrscht boch jeder von ihnen wie ein Ronig in feinem Reich.

Im Parterre bleibt, wer nur einen Flirt rasch bei Bier ober Gis absolviren will, wer als Frember unbedingt im Café Bauer gemefen fein muß ober mer nach ber Rücktehr aus Stalien in Berlin bie Linden und das Getriebe unter ih=

rem Schatten noch betrachten will. Der echte Gourmet fteigt eine Gtage

Richt, um fich auf ben Balton gu fegen, ber ben Stern im Babeter mobil verdient wegen ber prächtigen Aussicht. bie fich nach ber Friedrichstraße, nach bem Brandenburger Thor und fern nach Luftgarten bin eröffnet, fonbern - ben Reitungen gu Liche.

Die Bafte bort oben find meiftens Stammgafte, höflich und bertraulich zugleich werben fie begrüßt. Sie brau= chen ihre Wünsche nicht erft zu äußern, benn bie Rellner wiffen gang genau, was Jeber "befiehlt". Befonders Mar mit ber Runftlerfrifur, ber Stellber= treter bes Bahlfellners unbRepräsentant bon Bilbung und Runft, ber mit Bor= liebe bas Ronfervationslexiton ftubirt, erfekt prompt bie leeren Bafferglafer immer wieber burch einen neuen "Waf= ferfall". Gin Exemplar ber Fliegenben Blätter nimmt er am Freitag Abend in feine besondere Obhut und reicht es feinen bevorzugteften Gaften, phaleich Diese Thatiafeit garnicht au feinen Oh. liegenheiten gebort. Denn bem "Beitungswefen" fteben bort besonbere Beamte bor, im blauen Bratenrod, mit filbern gesticktem 3. D. an ber Rragen= klappe. — Schwabe heißt das Ideal aller Zeitungsordner ber Welt, er weiß auch aus bem verftecttesten Wintel alles hervorzugaubern, mas man begehrt. Aber feine Lieblinge find bie Yourna= liften. Er tennt ben Beichmad und bas allabenbliche Repertoire jedes Einzelnen. Cobalb man fich bei ihm burch ben Gutenabendgruß zur Stelle gemelbet hat, geht er bin und fehrt beutebe= laben aurück.

Bor ben mächtigen, flug und ernft= haft breinblidenben Rorrefponbenten bes Barifer "Matin" legt er bie breiten Kinder bes Seinestrandes, einem Lo= talreporter bringt er alle augenblidlich berfügbaren Berliner Abendblätter, ei= nem fleinen, zappelnden, pechtohlenra= benschwarzen Böhmen überreicht er "Bohemia", "Hirlap" und bie "Neue Freie", und mit ben Borten: "Bier ift Schlefien" offerirt er bie "Breslauer Beitung" im traulichen Bereine mit ih= ren Rolleginnen einem luftigen herrn mit schwarzem Bollbart. - Schwabe kennt auch die Zeichen, unter benen seine Rlienten fchreiben, und fcmungelnb fagt er schon bei ber Begrüßung: "Beut steht wieder mas brin, herr Doftor."

Un einem ber legten Wbenbe mar'ge= rabe ber Schlefier bamit beschäftigt, einem Rollegen aus Butareft, ber bie größte rumanische Zeitung hier ber= tritt, ein fleines Privatiffemum über Miquel-Offigios und Caprivi-Offigios gu halten, als am Rachbartifch eine tleine Gesellschaft Blat nahm, die gar nicht journalistisch aussah.

"Ceng'l!" rief ber Gine, ein riefen= arofter und breitschulteriger herr, "gebens balt amol ber au mir.

Max nähert fich verbindlich lächelnb "Jeffas ja," fagt ber Riese, "bos hob auf a Tob vergeffa, bos hier ta Beibs= bilber fan und bos hier bie Springin= gerl im Frad bie Rruagl ummananb trogen, i moag a Bierl, paber net fol= denes Fintennäpferl, fonbern a Rruag, mie bei und boboam.

"Und die gnabige Frau befehlen?" "Geben's mer recht was Roalts, gell ja, benn woas mir beit' ummananb= g'schoben fan, bos glaubt Roaner."

"Bielleicht ein' Gistaffee?" "Bengan's qua," unterbricht ber Cheherr ben Disput, "und bringen's, was' mögen; mit bie neumobischen G'fcbichten tenn' mir uns not aus, bringen's balt, was G' mogen, auf a le flammenta roth, faßte ehren Bater | Fufggerl geht's mir not g'famm', i bin

beftig am Urm und erklärte ihm nach a zweiftodiger Sausbesiter bei uns ba-

Rach wenigen Minuten steht ein hal ber Liter "Bichorr" bor bem fcmun= gelnben Biertenner, und als er endlich nach einem langen Bug bas Glas niebersett, da murmelt er in ben Tonen ber innerften Befriedigung: "Gafrabi, bos ichmedt, wie bei uns baboam."

Aber bie getreue Gattin fitt tief er= röthet vor ihrem Gistaffee. Da ftedt ein - Strobbalm barin, ein anberer liegt neben bem Glafe.

"Joa, was war benn bos, Schapl, warum trintft benn not?" fragt forg= lich ber Gemahl. "Schau ber, Mari, toan Löff'l boa=

bens mer gebn, bie Batafch." "Dos wer'n mer glei haben, erwidert er, und mit bem Stod nachbrudlich ben Marmortisch bearbeitenb, läßt er fraf-

tia feine Stimme erschallen. "Woas fan bos für 3'wibreG'fchiachte: wenn's not gnua Löffel'n hoabt, nacher tauft's welche und loaft Cahnen nöt anschaun umoan lumpeten Löff'l. Dos gibts fein not bei uns bahoam.

In allergrößter Gile wird ber Löffel herbeigebracht und mit feiner Silfe ber= fpeift Die Dame ben Gistaffee, trogbem ihr bie Bestimmung ber rathselhaften Strobbalme erflärt mirb.

Der Berr Gemabl ift nun auch befanftigt, er trintt fein Bier aus und "Gell ja, Schahl," fagt er zu ablt. einer Gattin, "bos wern mir ber= gabl'n mit bie Röhrin, bo werben's fpigen bei uns bahoam."

Worauf es antommt. herr (an ber Raffe bes Rengertlotals): "Für fünfjährigen Jungen hier meinen brauch' ich boch fein befonderes Billet." - Raffirer: "Erlauben Gie, ber Jun= ge hat größere Ohren wie Gie!"

\* Der Silfs-Bunbestollettor Dige erhielt geftern 30,000 Steuermarten für Spielkarten, welche bekanntlich nach bem neuen Gefet befteuert merben muffen. Sämmtliche Marten waren innerhalb weniger Stunden vergriffen, und weitere 75,000 Stiet find für Chiago allein bestellt morben.

Gin fluger Rommanbeur wenbet gegen jeben Feinb gemiffe Bertheidigungsmagregeln an. Du tannft Dich jum herrn ber Situation machen und einen ent= icheibenben Schlag gegen ben gefährlichen und rud-fichtslofen Feind, genannt Rheumatismus, führen, wenn er Dich angufallen Diene mucht, inbem Du rechtzeitig gu Boftetter's Dagenbitters greifft, bas auf Die Dauer bem Umfichareifen einer Rrantbeit porbeugt, welche gu ben bartnadigften, fcmerghafteften und vielleicht geführlichften gebort, gegen melde grat= liche Wiffenichaft und ber ihr gu Gebote frebenbe Arg neisgag in Airprind genommen werden. Die überseugendendften Beweise liegen vor für die Thatjade, daß das Bitters das Kheimatismusgift neutralisier und seinem weiteren Umsidgeresen im Körper Eindalt ibut. Gegen Malaria und Rierenssen, Ohspepise, Mangel an Lebenstraft, Retvosität, Lebetleiden und Berstopfung ist Hofteter's Magenditers das dersätzliche aller Mittel, neifchut in Aufpruch genommen werben. Die über:

pon RemBort nach Couths ampton und verhaltnigma: Big billig nach Bremen, Samburg, Antwerpen, Rotterdam, Sabre, Ba-

ris 2c. mit Schnelldampfern irgend einer Linie. - Maheres bei ANTON BŒNERT 84 LA SALLE STR.

Emil und Rich. Mohrmann. Deutschlands gebite Spezialisten. Ronsultation fret. Fürfiliche Dantschreiben. Jede Reflam überfülfig. North Clark Str. 44, Room 8 und 9 bon 9—t und 3—7. Sonntags 10—1 Uhr. Wob-nung: Wells Str. 62, J. Für Pierentrankbeiten Nandburm, sowie alle andere, vornehmich dis-Fauldburm, sowie alle andere, vornehmich dis-frete Leiden für Nänner und Frauen. Wertb-volles Buch über verlorene Mannestraft agen Retournarte. Wer nicht fommen kann, schreibe. Prospette gralis. Tausende von Attesten. —fr

# Aleine Anzeigen.

Berlanet: Manner und Quaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Berlangt: Leute für leicht verfäufliche Artikel. Gers man American Rews Co., Zimmer 2, 197 E. Madison Str. biftbm

Berlangt: Gin altlicher Mann für Saloon- und Sausarbeit. 667 S. Salfieb Str. frfa .

Berkangt: Gin guter Komit-Sanger in Englisch und Deutsch für Freitag und Samftag. 667 S. Halfteb Str. Berlangt: Gin junger Butcher im Store. 360

Berlangt: Gin guter Wagenmacher. 35 Gifton Moe Berlangt: Gin Junge, 15—17 Jabre alt, Jkraelit welcher icon im Liquorftore gearbeitet bat. Em pfeblungen verlangt. 843 Portland Ave. Berlangt: Ein guter Junge, muß icon in Baderei gearbeitet haben. 1236 Califorgia Abe., Ede Milwaufee Abe.

Ede Milloquice une. Berlangt: Ein guter Junge, welcher ein gutes Seim winicht, um fur fein Board und Rleiber ju arbeiten. Milfman, 390 24. Str. Berlangt: Guter junger Mann, Butcher. 110 6

Berlangt: Butcher. 357 B. Chicago Abe. Berlangt: Gin guberläffiger, alterer, unverheirathe er Mann, um im Suloon gu belfen. 314 Clobour

Berlangt: Schlofferlehrling. Chicago und Afbland Berlangt: Coneiber, Rodmacher. 643 Milmaufe

Berlangt: A Ar. 1 Beltmacher jur Uebernahme bes Belt Shops. Wir wunfchen einen Bormann, keinen Prekmann. Berffirt mit Referenzen: Rafb-ville Belting Co., 227 S. Cherry Str., Rafbville, Tenn. Berlangt: Intelligente Beute für gut gablenbe Stelle. Rachguftagen im 169 C. Jadion Sir., Fims mer 600. D. Erman.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Läden und Fabriten.

Berlangt: Sechs tilchtige Maschinennaberinnen. B. Bafbington Str., 4. Floor. 28agln Berlangt: 3 Dafdinennendoden an hofen, Dampf-fraft. 20 B. Divifion Str.

Berlangt: 2 erfte gute handmabden an guter Shoproden und 2 fleine jum gernen.. 850 B. Rorti Abe., im hinterhaus.

Sausarbeit. Berlangt: Röchinnen, Rödogen für Hausarbeit unt zweite Arbeit, Kindermäden und frisch eingewanderte Maden, jowie kluterinnen nud Röden für Kestaurations und Hotelstreit erhalten lafortig Erklan bei gutem Lohn in den feinften Privationillen der Stellen bei gutem Lohn in den feinften Privationillen der Stellen bei gutem Lohn in den feinften Privationillen der Stellen bei gutem Lohn in den feinften Privationillen der Stellen bei gute der Stellen bei gute der Stellen bei der St

Berkungt: Sofort Röchinnen, Madden fur Saus-arbeit und zweite Arbeit, Alndermanden und einge-wandertelRaden für die betten Bläge in den feinften famtiken an der Eldbeite bei bobem Lohn. Fran Gerfon, 215 32. Str.. nabe Indiana Kie. Berlangt: Bute Abdinnen, Madden für Sanker-beit und zweite Arbeit; bie beften Blage bet bobem bobem John immer zu baben en ber Elbfeite bei Grau Rubn, 3786 Cottage Grove Abe. dagimt

Fran William Roberts von Bribge-port, R. H., ichreibt: "Datte ich Ihre Medi-zin nicht genommen, so wäre ich seht nicht mehr bier. Die Kerzte konnten mir nicht Bu berfrufen: Buderei und Canbp-Store; 300. belfen, ich glich einem Stelett, tonnte nicht effen, hatte entfehliche Schmerzen im Dagen, in ben Eingeweiben, in

Bu bertaufen: Gir \$200, alterablicte Beddlers route. Abreffe R 57 Abentopoft. \$150 kufen ben gutgelegenen Groervftore mit bollftändigem Baarendorcath, eleganter Einrichtung, als Bins, Sebies, Counters, Scales, Shewcafes, Raffeemible, Eisbor, Muning n. f. m., blug fitte \$300. Diefes ift ber größte Bargain je zuvor offerirt, barum tommt jofort. 915 Central Park Abe., nabe B. Rorth Abe. ery" genommen hatte, fing ich an beffer zuwer-ben. Rach vierzehn Ta-

Bu bertaufen: Beft goblender Cafb Grocerpftore an ber Rorbfeite; biflig. Chas. Branch, bei Sreete, Bebefes, Ede S. Bater und La Calle Str. Bu berfanfen: Gin Caloon und Boardingbaus; inte Boarders; neben Brauerei. 340 B. 12. Ett.,

nen und tann den gangen Tag arbeiten. Warum Richt Sie?

Fran Roberts. gen founte ich im Sant herumgehen, fonnte

effen, hatte keine Magenichmerzen mehr und warf meine Morphinpulver weg. Als ich Ihre Medizinen zum erhen Male nahm, fühlte ich zuerst nur noch übler. Ich wurde heiser und

tonnte brei Tage lang nicht laut fprechen. Dann aber murbe ich beffer, meine Schmer-

gen horten auf und ich tonnte gut ichlafen ;

lägerig und mein Zuftand verichlimmerte fich fort-mahrend. Ich habe an Gewicht beträchtlich gewon-

eine Rerven murben ruhiger.

Medigin nahm, war ich vier Monate

Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Sausarnett. Berfangt: Dabchen fitr Sausarbeit. 571 G. Dis Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Saus-arbeit. 901 G. Afhland Abe., Gde 20. Str., Flat B. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine haus-erbeit bei fleiner Familie, 818 R. Salfted Str. Berlangt: Befdirrmafderin. 271 G. Dabifon Str.,

t: Gutes Madden für allgemeine Saus: Ewing Pface, nabe Milmautee Ave. und Roben Str.

Berlangt: Ein Maden für allgemeine hausarbeit. 423 Windester Abe., nabe Bolt Str. bir Berlangt: Gine gute Rochin, welche Reftauration felbftitanbig fubren fann. 880 Milmautee Ave. Berlangt: Gin Daoden jum Beichirrmafden. 415 R. Giart Str. Berlangt: Gin Mabden von 14-16 Jahren, tann ju Saufe ichlajen. 242 Dat Str. Bertangt: Madden, bei ber Sausarbeit gu belfen. 405 E. Divifion Stc., 2. Flur. Berlangt: Gine Saushalterin, altere Frau, Substeutiche. 243 Rumjeb Str. Berfangt: Gin Madden bon 16-17 Jahren für bausarbeit. 191 G. North Abe. Rlager. Berlangt: Gin gntes Mabchen. 223 Fremont Berlangt: Mädden, welches selbständig waschen, bügeln und kochen kann; Reserenzen. 637 R. Hopne Ave. Rachzufragen nach 6 Uhr.

Borfangt: Gin junges beitiches Dabden, Re-gurant. 1716 R. Clarf Str. -- fa Madden finden gute Stelle bei hobem Cobn. MRrs. Elfelt, 2225 Babaih Abe. Frifch eingewanderte fo- gleich untergebracht. 13n1 Berlangt: Mabden für Sausarbeit, muß orbents ich fochen tonnen, flebne Gamilie. 1138 Milmaufee

Berlangt: Gin Mabchen filr Sousarbeit. Beins ichenter, 557 2B. Chicago Abe. Berlangt: 16jahriges Madden für Sausarbeit. 120 Racine Abe., 2. Glat. Berfangt: Gin Mabden für allgemeine Sous-arbeit, muß fochen fonnen. Empfehlungen ber-langt. 1656 Lill Abe,

Berlangt: Tüchtiges Mabden für fleine Familie. Berlangt: Gutes anftambiges Mabden, bas im Delifateffen- und Reftaurant-Geschaft bewandert ift, muß beutich und englisch ipreden. 495 Cleveland Ube.

Bertangt: Gin netbes junges Mäbchen für ge-wöhnliche Hausarbeit in einer fleinen Familie. 780 S. Kedzie Ave., nabe Ogden Ave. Berlangt: Ein Rabden für Boardinghaus. 89 5. Sangamon Str., nabe Mabifon Str. Berlangt: Deutsches Mabchen filt Zimmerarbeit; neu angofommen borgegegen, muß etwas englisch fönnen. 64 Bells Str. Berlangt: Maden fur gewöhnliche Sausarbeit. 6 S. Chart Str.

Berlangt: Junges Madden für leichte Sausarbeit. 601 Raoine Abe. frfa Berfangt: Startes beutiches Mabchen für gewöhnsliche Sausarbeit, guter Lobn. 516 Dearborn Abe. Berfangt: Gin gutes reinfiches Madden für ges wöhnliche Sausarbeit. 268 Fremont Str.

ngt: Gin Dabden für Sausarbeit. 226 Bersangt: Gutes Möbchen für allgemeine hauss arboit, muß tochen, maschen und bugein fonnen. 742 Throop Str.

Berlangt: Mäbden für allgemeine Sausarbeit in Meiner Familie. Guter Blat und Sobn für ein sieisiges Mäbden. Referenzen berlangt. 1096 Armis

Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit, fleine Famible. 667 Renmore Abe., Sogewater. Mon nehme die Limits und eleftrifche Strafenbahn. Berlangt: Junges Madchen, welches etwas von Sausarbeit verfiebt, in einer fleinen Familie, Deutsche ober Bohmin. 7013 B. Late Str. Berlangt: Gute Röchin, muß waschen umd bilgeln annen. 619 Dearborn Abe.

Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Braffifcher fworte kunnter Mann mit Bleeb und Bugop fucht Beschäftigung, fichere Stelle. Keferenzon fieben jur Berfügung. Dichtenschein, 1568 Ritmaufer Abe. Befucht: Junger Mann fucht Beicaftigung; fieht nicht auf hoben Lobn. 64 high Str.

Gebucht: Ein tuchtiger, selbftftandigor Befieite Schloffer und Rafchinift, große Renntniffe von Tijdelervertjeun, Deuticher, judt Stelle, auch auberhalb, 186 Angula Str. Gefucht: Gin junger beutscher Mann sucht Stelle als Bartenber. 2 Jahre Erfahrung. 2B. 2., 742 Throop Str.

Befucht: Gin Bader fucht Arbeit als zweite ober britte Sand an Brob, fann auch mit Pferben um-geben. 129 Brown Str., Lungi. Gesucht: Junger Mann mit einjähriger Ersabrung in Cake-Baderei jucht abnilche Beschäftigung. Ab-reffe: Stobe, 1134 Milwaukee Ave. bifa Befucht: Gin Junge, 17 Jahre oft, fucht einen Blat, um bie Baderei ju erletnen. Rachaufrogen Bfr Mibland Abe.

Stellungen fuchen: Frauen. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.) Befucht: Ein fraftiges Madden fucht Stelle für hausarbeit in fleiner Familie, am liebften in einer nörblichen Borftabt. Abreffe Dt. 48, Abendpaft. dir Befucht: herrichaften fonnen bie besten Dabchen bei mir haben. 137 Randolph Str., Frau Maber.

Gine gefdulte Rrantenpflegerin empfiehlt fich für Tag- und Rachtvachen. 169 Milwauter Abe. Bejucht: Butes beutiches Rabden fucht Stelle als Causmaden auf ber Gubfeite. 198 23. Place. Befucht: Gin Mabchen fucht Stelle in fleiner Fa-nifie. 650 19. Str. Gefucht: Alleinstehende, anftandige beutiche Frau in mitiferen Jabren jucht Stelle in Meiner Somilie ohne Rinder. Borgulprechen bei Iofenb Schalt, 88 Fist Str., Ede 19. Str. Befucht: Bebifbete Dome, mittleren Alters, fucht Stellung als Saushalterin bei einem ehrbaren Deren. Offerten erbeton R 58, Abendboft.

Gefucht: Wittwe mit vierigbrigem Kind wunicht gute Stelle als Daushalterin. 1630 R. Dafter Ave., nabe Chbourn Moc. Unterricht.

Unterricht in Englisch für erwachsene Deutsche, 22 ver Monat. Brachführung, Stenogravbie, Zeichnen, Rechnen u. f. w. \$1. Dieb if beffer als "Down Zown"-Schulen. Offen Tags über und Abends. Belucht uns aber ichreibt worden Fitheau Riffen's Buffnes Gollege, 465-467 Rillwauler Bet., Ediciona Mein

Gefcaftsgelegenheiten.

Bu verlaufen: Dels und Gajoline-Geichaft. 2000 R. Afbland Ave.

In bertaufen: Begen Europareife ift mein Fleis fchergeicat billig gu taufen. 3557 Ballace Str. fia Bu berkufon: Butdergeicat, Rorbfeite. Grobe Gintidtung jum Schweineihnerben. 23 Southport Abe., F. Baehme.

Bu berfaufen: Salvon, befte Beichaftsgegenb. 180 B. Randolph Str., hammarfet. 22aglm

Bu verlaufen: Meatmartet nebft Bfeed und Bagen und Burftmacher-Ginrichtung. Ju erfragen 465 28. Chicago Ave.

Bu bermiethen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.) Bu bermiethen: 2 fcone belle Flots, 4 und 5 gimmer, Breis \$12 und \$15. 245 Sedgwid Str. fia Store ju bermiethen: Store Ar. 382 Cipbourn Ape. neblt Flat billig zu verrenten. Platz feit 10 Juhren als Mehle umd Berter-Gefchäft befannt und fuccehoul betrieben. Wegten Aberein nedzyikragen in Molter Jurniture Co., 339 Elphourn Ape., oder bei C. B. Dunde, Ede Cipbourn und Korth Abe.

Bu betmietben: Der britte und bierte Stod bes Abendpoft-Gebaudes, 208 Gifth Abet, einzeln ober gu-lammen. Borgigfich gerignet für Mufterlager ob: leichten gebribetrich. Dampfbeigung und Joberfuhl. Rabere Austunft in ber Geschäfts-Office ber "Abend-

Bu bermiethen: Arboiter-Salle, 12. und Baller Etr., inter gunftigen Bedingungen für Bereine und Logen, jur Abhaltung von Festlichkeiten. M. Broftmeper, Bu vermiethen: Moberne 4-6 Jimmer Flats. Effe Racine und Debiter Abe., billige Miethe. Albert Bisner, 69 Dearborn Str.

Bimmer und Board. (Angelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.)

Bu bermiethen: Großes icon moblirtes Grontgimmer, ober gwei fleine. 395 2B. Ramolph Str. bof Bu bermiethen: Bimmer mit ober ohne Board, \$3.50 aufwärts. 130 Ohio Str., nabe Bells Str. 28aug, Iw Bu vermiethen: Ein möblirtes Frontzimmer, an alleinstehenden jüdischen herrn vorgezogen. B. Glad, 106 Orchard Ste Bu bermiethon: 2 Roomers berlangt, 642 3ane Berlangt: Gin ober gwei Boarbers in benticher Brivatiamilie, 504 M. Chicago Abe.

Ru miethen und Board gefucht. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.)

Bu miethen gejucht: 2 leere gimmer bon einer Bittine, die Tagsiber auswärts arbeitet, bei guten entifone Geuten, die jwei Kinder, Möchen bon 3 und 9 Jahren, in Roft und Aufficht nehmen; Rabeon Bells und Division Setz, Abertau unter Geberny, 370 Dibison Setz, Reftaurant. Bu miethen gefucht: Gut möbirtes Bimmer unt Befoftigung nabe Rorth Abe. und Salfted Str. Offerten mit Preisangabe unter B 57, Abendpoft.

Berfonliches.

(Angeigen unter dieser Mubril, 2 Cent das Mort.)
Die McDowell franz, Riefver-Juschneide-Afademie,
Rew Horf und Schiago.
Die größte und beste Edule für Rleibermacher
in der Belt.
Die berühmte McDowell Garment Drafting Masschine das auf's Koue ihre Ueberlegenheit über alle
anderen Methoden des Riefderzuscheniehen denderen Methoden des Riefderzuscheniehen denderen und erhielt die einzige goldene Medaille undhöchste
Anerkennung auf der Mit Winter Fair. Can Frans
cisco, 1894. In jeder Sinsicht das Neueste, allen
voraus. Das McDowell Sphem ist leichen, und seiner Mien zur Genüge beweisen fin seiner Mien zur Genüge beweisen finnen.
In Berbindung mit unserer Juschneides-Schule, wo
wir Mien zur Genüge beweisen können.
In Berbindung mit unserer Juschneides-Schule, wo
wir Mien zur Genüge beweisen wenden der
Ride und Finishing-Schule, im weicher Zumen jede
Einzelbeit der Aleidermacherfunft dem Ginfabeln der
Nadel die zur Gerstellung eines bolkfändigen Aleides Einzelbeit ber Rleibermacherfunft vom Einschen ber Rabel bis zur Serftellung eines vollftändigen kleibes zoften, Drapiten, Jusammenstellen von Streifen und Shecks erlernen können von französigken, deutschen englischen und ichvelbichen Vebrern. Schüterinnen machen während ihrer Lebezeit Rleiber für sich selbst oder für ihre Breundinnen. Jeht ift die Zeit, sich auf gutbezahlte Pläge vorzubereiten. Sinte Pläge vorzubereiten. Spech vorzubereiten.

Biener Damenichneiber : Atabemie, 599 Rord Clart Strage 

Löbne, Roten, Boards, Saloons, Grocerbs, Rentsills und ichlechte Schulden aller Art fofert tollets avonn, moren, Boaro, Galoons, Groceths, Kents fiet. Konstabler immer an hand, die Arbeit zu thun. 76 und 78 fifth due., Jimmer 8. Offen Sonntags bis 11 Uhr Bormittags. Schneivet dies aus. Jaz lob Kinary, Konstobler. Es wied bier deutich ge-sprochen.

sprocen. 19aglm 19aglm Röhne, Roten, Miethe, Schulden und Anfprüche aller Art schnell und ficher tolleftirt Leiae Geblirt wenn cefolglos. Alledkechtsgeichälte jorgfältig bejorgt. Burcau of Low and Collection, 19mall 167—169 Babington Etr., nabe 5. Abe., Jimmer 18. John B. Thomas, County Confable, Ranager. Die neuerbaute Gebammenichule, Ede 13. und Baflin Str., ift bie beste im Banbe. 21aug2w Blufch-Cloats werben gereinigt, gefteamt, gefüttert wo modernifirt. 212 G. Salfteb Str. 16febm Alle Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Damens Frifenr und Berrudenmacher, 384 Rorth Mbe. 19iali

(Angeigen unter biefer Rubril, 2 Cent bas Bort.) Rrs. D. Rlein, früher Des. Martinich, Frauensurgt und Geburtshelfer'n, erfoeilt Rath und Silfe n allen frauentrantheiten. 334 D. Rorth Noc., 290glio Qubjon Ubr.

Mr 8. 3 b a 3 a b e i, Geburtshelferin, Rr. 277 Schamid Str. Behanbelt alle Frauentranfheiten. Erfolg gavantiet. Waglm Franen frant beiten erfolgreich behandelt Bistorige Erfahrung Dr. A of ch. Jimmer 20, 113 Koans Gir., Ede bon Cinet. Sprechfunden von 1 bis 4. Sonntags von 1 bis 2. Geichlechts-, Saut-, Blut-, Rieren- und Unterleibs-Krantheiten ficher, ichnell und dauernd geheilt. De. Chlers, 108 Bells Str., nabe Ohio. 27ilbm Geichlechts. Saute, Blute, Rierens und Unterleibs. Rrantheiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Chlers, 108 Bells Str., nabe Chio. 27arbn

Bianos, mufitalifde Inftrumente. (Angeigen unter diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) In verfaufen: Soones Upright Biane, febr billig

Möbel, Sausgerathe te. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) andere houshaltungsgegenftande, in gutem Juftande. 588 Ba Salle Abe., britter Stod.

Crunbeigenthum und Saufer. Angeigen unter Diefer Anbrit, 2 Gent bas Bort

65,000 Ader autes Ferm - Land
bon 85.75 bis 83 per Art der zu verlaufen bei der Allsconfin Balien Land Co. von Baujan, Karstdom
Gounty, Wis 3. D. Kochker, Agent. Die jolgsven
Personenans Chiecese baben getauft. Diese Drate
stud iheils ichon auf dem Lands, und welche Kor noch diese in den Stadt. Auf Berlangen wird man
Ihmen bie Averste von densigen gehen, welche
ischon auf dem Linde kind. Mosif Bannowski 1752
Rotth dies, 120 Ader; Dander, 812 Jame Str.,
80 Ader; Beindold Graupler, 512 Jame Str.,
80 Ader; Pouis Kremskeiter, 33 Bissen Str.,
80 Ader; Doninan Begner, 28 Ander, 32 diese Dooren,
2ul. Effenderger, 28 Kroll Place, 40 Ader; Josef
Larent, 1232 Hinnan Str., 40 Ader; Frank Komarel, 148
18. Place, 60 Ader; Josef Kotlar, 350 R. Jükes
6tr., 100 Ader; John Niedle, Frank Komarel, 148
18. Place, 60 Ader; Josef Kotlar, 350 R. Jükes
6tr., 100 Ader; John Niedle, 87 Gardner Str.,
80 Ader; Frank Kontins, 28 Ambroje Effe., 80
Meter; Jafob
Mechalen Countag, 220
Melhount Wee, 80 Ader; Jafob
Doeberbberger, 902 Milbounter Wee, 19 Ader;
Meener, 3037 S. Baulina Str., 100 Ader; Jafob
Doeberbberger, 902 Milbounter Wee, 90
Meter; Jafob
Meener, 3037 S. Baulina Str., 100 Ader; HeinMeener, 3037 S. Baulina Str., 100 Ader; HeinJohn Berlaulen Schlen von 3 Uhr Radmittags bis
9 Uhr Abends.

3n berlaulen bei S. Maper, 220 G. Porth Abe.;

Bie beite Bobitbaus-ifde an Die Bert Abeth Abe.: Michiel Michigl Rur \$275 und aufwärts, nur \$25 daar, Reft moratlich, Cotten an Warner No., und Stitenftrassen, spie Blod's pon der Esson We-Estetric Barn und Electric Bower Houses Straßens badn. Jweige-Office: Ede Belmour und Dumboldt; Daupt-Office: E. Melms, 1785 Mitwaatte Ave.

\$25 bezahlen eine Lot in horford's Bart, werth 130; feine Fricht- und Schattenbaume; eleftrifche abn; \$3 bar, \$5 ber Monat; feine Jutereffen.-geren Ruffell, Jummer 48, 102 Bafbington Str.

Sabe eine gute Baulot, welche ich sofort zu irgend inem Breis verkaufen nuch Sode letzte. Jabe \$475 uruckgewiesen. \$50 dar kaufen fie jetzt für \$500. lebrigen \$250 zu \$12.50 monatlich. Averffe F 50.

Geld. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.) Soufebolb Boan Mijociation, 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 584 Lincoln Mive., 3immer 1, Sale Biem.

Belb auf Dobel. Reine Mehnahme, feine Deffentlichkeit ober Bergs, gerung. Da wir unter allen Gesellichaften in ben Ber. Staaten bas größte Rapital bestien, so tonnen Guch nierigerecktigten und längere geit genühren als irgend Jemand in der Siadt. Unfere Gesellichaft ist organifer und machtweichaften und bem Baugeschichtgestone. Darieben gegen leichte möchentliche ober momattiche Rückgablung nach Bequenlichkeit. Sprecht uns, bevor ber eine Unterhe macht. Bringt Gues Möbels-Quittungen mit Guch.

Soufe Soth goan Alfociation, 88 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Bieto. Abet., Bimmer 1, Sate Bieto. Gegründet 1854.

Menn Ihr Geld zu leihen wünscht auf Röbel, Bianos, Bierbe, Bagen, Rutschen ni.w., sprecht vor in der Of-tice ber Fibelity Morrgage Loan Co. Gelb gelieben in Betragen bon \$25 bis \$10,000, ju ben niedrigften Acten. ErompteBedienung, ohne Def-fentfichteit und nit bem Borrecht, bag Guer Eigen-ihum in Eurem Befig berbleibt. Gibelith Mortgage Logn Co.

Incorporirt. 94 BBafbington Str., erfter Fint. ober: 351 63. Strafe, Englewoob. ober: 9215 Commercial Abe., Bimmer 1, Columbia Blod, Gilo-Chicago. 14apbin

Geld zu berlethen auf Möbel, Planos, Pferde, Wagen u. f. w.
Rleine Anleiben Bobs 3100 unjece Speziefität. ir nom Ihnen die Möbel nicht weg, wenn wir unleibe machen, jonden laften die weisten in Ihrem

Befis.

Wie gaben bas größte de ut ich e Sesch aft in der Stadt.

Alle guten ehrlichen Deutiscen, Kommt zu uns wenn 3der Geld borgen wollt. Idt werder es zu Eurem Bortheil simden, der mit dozzuhrechen, ebe 3de anderweitig dingelt Die sicherke und auderlässigke Bedandlung zugesichert. 2. B. Frend, 128 La Calle Str., 3:mmer 1. 19m31j

Belb! - Bebranden Gie etmas?

Berfangt: \$1500 anf Grundeigenthum, erfte Bo-othef, file brei Jahre, werth das breifache. Abr. 3. 51, Abendhoft.

Geft ohne Rommiffton, ein großer Betrag ju ber-feiben ju 6 Proz.; ebenfo Gelb ju 5 und 5} Proz. Baarbarleben jumi übichen Instud. Ikmalbis h. C. Stone & Co., 206 2a Salle Str. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.) Bu vertaufen: 4 Sabre altes Bferb, Beidire unt Topbuggb. 251 2B. Bolt Str. Sagen. fria

\$25 faufen ein leichtes Delivern-Bferd. 318 Chof. field Abe., 1. Flat. Bu verlaufen: Gin guter Grocery-Topwagen, febr billig. 318 Choffielb Abe., 1. Flat. \$20 faufen ein gutes Pferb; habe feinen Gebrauch. Bu bertaufen: Bierd für irgend einen Gebrauch, billig. 1357 Dilmaufce Abe. Bu bertaufen: Beichter Toptvagen. 839 Ginman In vertaufen: Gin giberfaffiges Bferb; Babi unter gweien, 918 Dimerfen Ave. Bu taufen gefucht: Ein fleiner Laundry-Bagen. 1750 Milwanter Mor. bfi

Roch nie dagstwesen: Kommt überzengt Euch! Die pageien, sprechende Padaggien, Bapageien, 500 dene-fan jobe, dobpelre Gelbstpje, millen beite Woche ibottbillig verkuft werden. Rur dies Woche 277 Darborn Str. Baglio (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gent bas Bort.) Bu verfoufen: Billig, 3 Baffertroge. 763 Blue 39land Ave., Saloon. Istand Abe., Saloon. Ju vertaufen: Grocery-Fixtures, als Bins, Shelves, Counters, Scales, Showcaies, Anfremuble, Eisbox u. j. w. Bertaufe auch einzeln. 318 Shef-field Abe., 1. Flat. Bu verlaufen: Spottbillig, Grocery-Bins, Counsters, Showcafes, Scales, Raffeemtible, Eisbot u.f.w. 991 R. galfed Etr.

Bu berlaufen: Grocery-Gintichtung, Pferd und Bagen: billig; teinen Gebrauch aufar. 4833 Loomis Sic., binten.

eber Repaurant, place phigh-Arms-Albmaschine mit funf Schubladen; fünf Jahre Garantie. Domeftie 25, Sew Some 25. Singer 10, Weseler & Billion 210, Gipridge 215, Wolfer 215. Domechie Office, 216 S. Salltes Sir. Woonds offen. Oder 200 State Str., Edward Sirmut Almuter 21. Saloone, Stores und Office-Firtures, Ball Cajes, Shom Cafes, Comuters und Shelbeing, jewic alle Birtures gefauft und verfaufr 263 Barrabes Etr., mabe Chebourn Abr. M. S. Schmidt. Linbu

(Mingelgen unter Diefer Anbrit, 2 Cent bas Bort.) Gefucht: Mann mit \$500 fucht bei einer Bittwe mit eigenem Geicoft als Partnet einzutreten. Briefe unter 3. 56, Abenapon. Pariner verlongt, ber etwas mit Sporting Sife befannt ift, um ein icon beftebenbes Geichtet, in bem bereits 2000 ampelegt, gu verrägern. Rur 21000 erjorberiich. R. 36, Menbeoft.

# Verkaufsflellen der Abendr

2. A. Beder, 228 Burling Str. Fran Assa Basile, 211 Center Str. Garl Lippinann, 186 Center Str. Henry Deinemann, 249 Center Str. M. Dermann, 161 A. Clart Str. Fran Annie Lindemann, 421 R. Clart Str. 3. D. Garber, 457 R. Clart Str. 6. Becher, 590] R. Clart Str. 3. B. Hand, 687 R. Clart Ste. Louis Bog. 76 Clybourn Abe. Joe Beig, 323 Clybourn Abe John Dobler, 408 Cipbourn Mbe. landers Remsftore, 757 Clybourn Abe. J. Ridd, 197 G. Division Str. Frau A. Milligan, 225 G. Division Ste F. J. Renner, 256 G. Division Str. A. B. Tiblund, 282 G. Division Str. a. B. Lielling, A. E. Division Str. S. Auchrich, 317 S. Division Str. S. G. Relfon, 334 S. Division Str. D. Daigger, 345 S. Division Str. B. Daigger, Burf. 349 S. Division Str. S. Webber, 116 Gugenie Str., Ede R. Parl And Joseph Thul, 785 R. Sained Etr. Robert Drege, 149 Julivols Str. C. Weber, 195 Larrabee Str. F. Ren, 464 Larrabee Str. J. Berhaag, 491 Larrabee Str. ois Eft. Berger, 577 Larrabee Str. D. Quinlan, 692 Larrabee Str. . Des, 693 Carrabee Str. Lilichlab & me G. Echroeber & Co. rant Rekler anf Rehler, 378 R. Martet Str. Schimbifi, 282 G. Rorth Ave. S. Bender, 329 G. Rorth Ave. . Stein, 294 Cebawid @ Frau Ferian, 90 Mells Etr John Bed. 141 Bells Etr. B. M. Currie, 306 Bells Str. Frau Giefe, 344 Bells Etz. D. Haller, 383 Wells Str. Q. Schultels, 525 Wells Str. J. Tuenbull. 545 Wells Str. G. B. Sweet, 707 Wells Str.

Mordweftfeite. E. M. Beterfon, 402 R. Afbland Mot. Dede, 412 R. Mibland Abe F. Decke, 412 R. Alpland Abe. L. Kannetield, 429 R. Alpland Abe. E. W. Lewiton, 267 Angujia Str. Frau J. F. Albert, 259 W. Chicago Abe. B. Sonneberg, 348 W. Tricago Abe. M. Triffelt, 376 B. Chicago Abe. Chas. Etein, 418 29. Chicago Abi S. T. Dittberner, 44 B. Livifion Str. J. Levo, 116 B. Divifion Str. B. C. Pedegarb, 278 B. Divifion Str. S. Curditt, 284 B. Divifion Str. Darjon, 518 B. Divifion Str. J. Warjon, 518 B. Divifion Str. Physics B. Divifion Str. Ref. Christians 20 B. Divifion Str. DR. C. Chriftenfen, 220 B. Indiana Str. C. R. P. Retjon, 335 B. Indiana Str. John Kiffad, 431 B. Indiana Str. Bictor Lundquift, 447 B. Judiana F. E. Brower, 455 B. Indiana 3. Anderjon, 609 D. Indiana Str. Benry Steinobrt & Cobn, 148 Milivaulee Wit. Henry Steinopt & Soon, 138 Milwantee Ave.

B. A. Heinrichs, 163 Milwantee Ave.

Sophus Janken, 242 Milwantee Ave.

James Gullen, 300 Milwantee Ave.

M. Adecmann, 364 Milwantee Ave.

Severinghans & Briffing, 448 Milwantee Ave.

Heil S. Levy, 499 Milwantee Ave.

Hill S. Milwantee Ave. M. Limber, 893. Milwaufee Ave. S. Kemper, 1019 Milwaufee Ave. Emilia Strude. 1050 Lilwaufee Av. A. Zoachim, 1151 Milwaufee Ave. Gran 2. Unbre, 1184 Milwaufee Ube. Safobs, 1563 Milwaufte Abe. Donald, 1684 Milmaufee Ave. Can, 329 Roble Str. Schaper, 765 B. Rarth Abe. Sanfon, 750 B. North Abe. C. Sanfon, 750 B, North Ave. Thomas Gillespie, 228 Sangamon Ste. C. Gligmann, 626 R. Pauling Ste.

Sudfeite.

3. Ban Derflice, 91 G. Mbams Ste. 3. Daple, 3705 Cottage Grove Mbe, Rems Store, 3706 Cottage Brobe Mbe. Girant G. Cable, 414 Dearborn Sta. C. Trains, 104 C. Sarrison Str. Q. Rallen, 2517 S. Salfteb Str. B. M. Meiftner, 3113 S. Salfteb Str. B. Stodwell, 3240 S. Salfteb Str. 2B. Dem, 3423 G. Salfteb Str. G. Fleischer, 3519 S. Salfted Str. B. Schmidt, 3637 S. Salfted Str. F. Weinftod, 3645 S. Halfted Str. Frau Frantfen, 1714 S. State Str. C. Gees, 3130 S. State Str. Grau Bommer, 2906 G. CtateStr. M. Linbleb, 3456 G. State Str. 3. Schnebber, 3902 G. State Str. - Bflugrabt, 4754 Union Mbe . Biefer, 2403 Wentworth Mbe. Beeb, 2717 Bentworth Abe. Bagner, 3963 Bentworth

Südweffeite.

\_\_\_ Junb, 187 G. 20, Str.

C. 3. Fuller, 39 Stue Jestand Abe D. Batterson, 62 Biue Jestand Abe, — Chregrend, 76 Biue Jestand Abs, Schwager, 178 Biue Jestand Abs, E. L. Harris, 189 Biue Jestand Abe, Frau Manuth, 210 Biue Jestand Abe, Frau Ananto, 20 This Jistans the, Thirlis, Ciart, 306 Bite Jistand Che, John Beters, 533 Bite Island Aus. henty Mueller, 28 Canalport Che, Frau Topen, Revis Store, 65 Canalport J. Blichfenichmist, 90 Canalport Che, rau 3. Ebert, 162 Canafport Abe. . Reinhold, 303 California Abe. Q. Meinhold, 303 California Ave.
3. Faber, 126 Colorado Ave.
Breddykerian Hofpital, Ede Congres u.
3. Dettenthaler, 12 S. Deplaines Str.
Q. Leinberger, 583 Fullon Str.
G. Angkange, 45 S. Qalifeb Str.
The Colorado Colorado Colorado Colorado
The Colorado Color S. Kofenbach, 212 S. halfteb Str.
T. Allis, 293 S. halfteb Str.
T. Allis and S. halfteb Str.
T. Allis and S. halfteb Str.
T. Allis and S. halfteb Str.
Thorachia, 254 S. halfteb Str.
Thorie, 520 S. halfteb Str.
Thorie Str.
Thorie Str.
Thorachia, 706 S. halfteb Str.
Thorachia, 776 S. halfteb Str.
Thorachia, 776 S. halfteb Str.
Thorachia, 166 B. harrisin Str.
Thorachia, 845 himman Str. — Welbarts, 160 W. harrifan Str.,
— Thomfon, 845 himman Str.,
Frau C. E. Berry, 193 W. Lake Str.,
John Schnigher, 383 W. Lake Str.,
— healy, 481 W. Lake Str.,
G. Hunger, 531 W. Lake Str.
W. Jenion, 670 W, Lake Str.,
— Beterion, 758 W. Lake Str.,
— Beterion, 758 W. Lake Str.,
Joe Muckler, 729 W. Lake Str.,
Joe Muckler, 729 W. Lake Str., Joe Mueller, 789 B., Late Str.
Frant Villa, 814 B. Lafe Str.
F. L. Gansben, 117 B. Medijon Str.
C. P. Demm, 210 B. Medijon Str.
— Faft, 516 B., Medijon Str.
— Faft, 516 B., Medijon Str.
Frau L. Greenberg, 12 S. Baulina Str.
R. G. Altworth, 25 B. Mandolph Str.
L. H. Dellin, 33 B. Nandolph Str.
Frau F. Miller, 129 B. Banduren Str.
Binslow Bros., 213 B. Tanduren Str.
Binslow Bros., 213 B. Tanduren Str.
Berd Stort, 331 B. Banduren Str.
Joe Linden, 235 B., 12, Str.
Joe Linden, 255 B., 12, Str.
Grau The. Soloth, 301 B., 12, Str.
Grau The. Soloth, 301 B., 12, Str.
— Grunner, 568 B., 12, Str.
— Goldner, 659 D. 12, Str.
— Goldner, 151 B., 12, Str.

Bews Store, 184 B, 18, Str.
B. S. Sadje, 869 B. I. Str.
O. Stojihaes, 872 B, 21. Str.
Bagner, 913 B, 21. Str. Lake Biem.

Ang. Ihle, 845 Belmont Abe. Bontus Lindfraus, 168 Lincoln And. E. B. Bearfon, 217 Lincoln And. E. B. Day, 549 Lincoln And. E. R. Day, 549 Lincoln And. F. Bagner, 507 Lincoln Abe. D. E. Aubetrig, 759 Lincoln Ave. R. Umbrich, 789 Lincoln Ave. C. Reuhans, 859 Lincoln Ave. H. Lindfraus, 921 Lincoln Ave. I. hemmer, 1039 Lincoln Abe.

Lefet die Sonntagebeilioge der Abendpoft

# Schillers Werken,

in ber bobularen Ausgabe, Die bon ber "Abendpoff" jum Preife bon 25 Cents jur ben Band bezogen werben tann, ift jest ericbienen

# Der neunte Band,

# Erzählungen und Romane

bes großen Dichters, wie:

"Der Beifterseher," "Ein Spiel des Schickfals," "Eine großmüthige handlung" u. f. w.

# Aleinere historische Schriften.

Es ift taum nothwendig, diefe Ausgabe noch ju empfehlen, ba bie bisber erfdienenen Bande allgemeine Anertennung gefunden haben. Gine beffere Belegenheit, fich zu außerorbentlich wohlfeilem Breife eine gediegene Bucherfammlung anzuschaffen, ift bem beutschen Bublitum noch nie geboten worben.

Die acht erften Banbe werben auf Berlangen nachgeliefert.

Der erfte Band enthält Schillers fammtliche Gebichte.

Der zweite Band enthält folgende Dramen: Die Rauber; Die Berfcmorung bes Fiesco; Rabale und Liebe; Don Carlos.

Der britte Band enthält: Ballenfteins Lager; Die Biccolomini; Ballen-

Der vierte Band enthält: Maria Stuart; Die Jungfrau bon Orleans;

Der fünfte Band enthält: Wilhelm Tell; Dramatifche Fragmente.

Der fechfte Band enthält: Sphigenie; Macbeth; Bhadra.

Der fiebente Band enthält: Die Geschichte bes Abfalls der Bereinigten Rie-

Der achte Band enthält: Die Geschichte bes breifigjährigen Krieges.

Jeber Band ift einzeln täuflich, boch empfiehlt es fich, die vollftanbigen Werte bes großen Dichters anzuschaffen.

Es braucht Riemand gu taufen, ohne bie Bucher borber befichtigt gu haben, und Roupons brauchen nicht ausgeschnitten zu werben.

Pofibeftellungen tonnen nur bann berudfichtigt werben, wenn bas Gelb fammt bem Borto, meldes 10 Cents betragt, porber eingeschidt mirb.

In Folge bes unerwartet ftarten Abfabes haben bie Berleger fich zu einem neuen Bugeftanbniffe bereit erflart. Die "Abendpoft" ift jest in ben Stand gefest, Die ausgezeichneten Bilder, bie mit Recht fo piel Anflang finben, ben Lefern auch burch bie Trager ohne Breiderhöhung in's Sans ichiden ju tonnen. Alle Erager nehmen Bestellungen

# Für die Hausfrauen!



Das Buch ift in einem hocheleganten in 5 Farben lithographirten Dedel gebunben. - Es enthält 303 Cetten und 609 vorzügliche englifde und beutich-ameritanifche Regepte, bie mit größter Sorgfalt ausgemahlt worben find und, nach benen jebe Bausfrau billig und ichmadhaft toden fann.

# Preis des werthvollen Buches nur 15 Cents.

Bu haben in der Office der "Abendpost".

Beine Bausfrau follte verfaumen fic biefes nütliche Bud angufdaffen.

Borto, welches 5 Gente beträgt, vorher eingefchiat mirb.

Lefet die Conntagsbeilage ber "Abendpoft."

# Derhut des Prete

Roman von Emilio de Mardi.

(Fortfehung.) Nachbem er einige hunbert Lire zu fich gestectt, mit benen er sein Glud perfuchen wollte, fperrte er bas übrige in eine ber Schreibtischlaben, beren Schlüffel er zu sich stecke. Dann tleis bete er sich mit einer Sorgfalt an, wie er es fonft nur bei großen Belegenheis ten zu thun pflegte, und that seine Retfetleiber in einen großen Roffer. Auch biefen sperrte er ab und stedte ben Schliffel, forvie jenen bes Bimmers, ein. Dann fagte er zu Mabbalena:

"3ch tomme heute Nacht nicht nach

"Denten Guer Greelleng nur ja an Ihre Gesundheit!" flehte vie Alte mit meinerlicher Stimme. "Laß mich nur machen. Morgen bringe ich Dir Gelb."

Auf ber Schwelle brehte er fich noch einmal um und fragte nach einem Mu= genblick bes Zögerns: "Sat er Dir nicht gefagt, ber Beift-

liche, was er bon mir wollte?" "Er hat weiter gar nichts gefagt." Der Baron entfernte fich.

Es mochte sieben Uhr fein, als sich neuerbings jenes Hungergefühl ibm einstellte. Den gangen Tag über hatte er nichts in ben Magen betom= men; jest schwindelte ihn und eine ei= genthumliche Mattigfeit labmte ibm

bie Glieber. Er befchloß, fein Diner im Cafe Gu= ropa einzunehmen.

Bebn Minuten fpater erwartete ein Rellner, ber nach feiner Elegang und forretten Saltung ein Lorb hatte fein fonnen, in einem schönen, von Golbber= gierungen und Spiegeln ftrogenden Saal feine Befehle. Um Table b'hote= Tifche hatten eine Angahl Frember und einige einheimische Diplomaten foeben ihr Diner beensoet. Auch bas beutsche Chepaar bemertte er in einem Rebensimmer, wo fie, Stirne an Stirne gefehnt, beisammensagen und unter Liebesgegirre eine Drange schälten.

Der Baron hatte festen Schrittes, mit bom ftolgen Blide eines, ber gu imponiren gewohnt ift, ben Saal betreten und an einem Seitentische Blat genom=

Er mar im Lotal als ein Mann befannt, beffen Großmuth ben Rellnern gegenüber im geraben Berhältniffe mit ber Schulb zu wachsen pflegte, bie er beim Berrn auf ber Rreibe batte. Rach einem schnellen Blid über bie

Speifetarte beutete er mit ber Spige bes Meffers zwei bis brei Berichte an und fprach nur bies einzige Wort: Mein!

Nicht lange bauerte es, fo hatten ble appetitlichen Rüchendufte, Die warme Behaglichkeit und bie Pracht bes Lotals, bas Funteln ber Arnstalle, fowie bie ersten Dunfte eines vorzüglichen Medoc, ben Baron in jenen Buftanb seliger Bergeffenheit versett, fein Brete für ihn nicht mehr exiftirte .... Die Gebanten gerfloffen in's Unbeftimmte, bie gange Angelegenheit ging in Nebel auf, wie ein Traum beim Morgengrauen.

Nach bem Effen trat er auf einen Augenblick in San Carlo ein, wo eine recht paffable Aiba in Szene ging; bann erinnerte er fich gegen gehn Uhr, bag Ufilli ihn im Rhub empartete.

Er wurde bon ben paar Mitgliebern, welche an ben fleinen Spieltischen ber= umfagen, fühl, faft verächtlich empfan= gen; aber Ufilli, ber ihn unter feine Protettion genommen, fagte mit lauter

Meine lieben Freunde, Cantafusa ift ein anständiger Junge. Er ift getom= men, um mir hundert Lire abzuge= winnen und überhaupt nochmals fein Glid zu versuchen. Er behauptet, den Teufel auf feiner Seite gu haben....

"Rur ein Teufelchen, bas alleriette," erwiberte mit gezwungenem Lachen ber Baron und erwedte fo bie bergliche Beiterfeit aller jener, Die gerabe im Beminnft maren.

Um elf Uhr hatte er fcon gehntaus fend Lire gewonnen.

Ufilli, geargert, taprigirte fich, feste immer biniger und verlor fortmabrend. Es war wirtlich faft, um an bie Sage bom alten Fauft zu glauben ...

Um ein Uhr nach Mitternacht fpielte ber Baron noch immer, und gewann

6. Rapitel. Wilippino, ber butmacher.

Filippino, ber arme, bon Gläubigern und Gerichtsbienern verfolgte Sutma= cher, schrieb fich forgfältig bie bom Brete erhaltenen Rummern auf: 4 - 30 - 90

Dann trat er bei ber franten Frau ein, um sich mit thr zu berathen. Donna Chiarina, eine brave fleine

Frau und eifrige Betschwester, sach in ber Begegnung mit Cirillo fofort einen unmittelbaren Wint Gottes. Gie befaß ein golbenes Armband; bas mußte Filippino vertaufen, um bas Spielgelo aufzubringen. Wenn ein Schiff am Untergeben ift,

so wirft man alles, was nicht niet= und nagelfest ift, über Bord, um wenig= ftens das Fahrzeug zu retten. Geht es bann boch unter, nun, fo ift es eben Gottes Wille gewefen.

So bachte Filippino, ein bilrres Männchen, bas ausfah, als mare es wie eine Rartoffel unter ber Afche gebraten worben.

Den gangen Freitag unb brei Biertel bes Samstags über wurde strengstes Faften beobachtet, um bes himmels Wohlwollen zu erzwingen. Die armen ausgehenben Rinber faben bie Sonne mit allen Planeten zugleich am himmel. Donna Chiarina, welche bas Bett nicht verlaffen tonnte, that ben gangen Tag wichts, als ben Rofentrang berfa-

Der Freitag, fo unendlich er ichien, ging boch vorüber. Um Samftag, um brei Uhr nachmittags, nahm Fijppino bon ber Gattin Abschieb und schlug in

Begleitung feiner bier Rinder ben Weg nach ber Straba Saltia Chiura ein, wo bie Ziehnug ftattfinden follte.

Gine gebrangte Boltomenge war im Sofe verfammelt; auch ber Thorweg und bas anliegende Banchen waren mit Menschen gefüllt. Es waren zum größ-ten Thoil Arbeiter, Fischvertäufer, Wassertäger, junge und alte Weiber, lauter armes Bolt bon jener Gorte, Die am Montag bie Hoffnung mit einem Faben an bie Dede hangt, um bie gange Boche ihr trodenes Brot baran au reiben. Die hoffnung ift an sich nichts; aber fie gibt ben Dingen einen guten

Währendbom hatte Donna Chiarina bor einem wunderthätigen Bilb ber Mabonna bon Lovetto zwei Kerzen an= gegiindet und betete bavor mit einer Inbrunft, welche bie himmelsthote eingurennen imftande gewefen mare ...

"Pf-f-ft!.... Still! — Da find fie!" — "Wer?" — "Die Kommiffion... ber Waifentnabe.... bie Bache." - "Seute tommen bie Erbbebennummern." - "Rein, nein. Da ift ber Englanber, ber fich im hotel gehängt hat - ba halte ich mehr barauf." "Seute tommt ber Achtzehner! Du wirft feben, Mungiatella."

Solderart maren bie Gefprache unter ber Menge, welche fich ba unten herumftieß, bon Reugier und Sabfucht

Still!.... Muf bem Balton ift ber Waissenknabe erschienen, die Augen verbumben, mit entblößtem Urm. Er taucht ben Arm in wie Urne und zieht ein Popierröllchen hervor; bas Röllchen wird bom herrn Kommiffar übernommen, bie Rummern in ein Buch eingetragen. Der Wusrufer fchreit: "Bier!"

Bater! Bater! ... Der Bierer!" dreien Die Kinder burch ben Läum hinburch, welcher auf bie Berfundigung

"Rinber, bas bebeutet gar nichts. Ei= ne Nummer fann jeber paden, wie man einen tobten Fifch mit ber Sand padt. Alle brei brauchen wir, fonft nütt es

So belehrte Filippino: aber boch hat ihm jene erfte Rummer ein heftiges Bergklopfen verurfacht.

Gin turges Stillschweigen folgt. Abermals taucht ber Knabe ben Urm in die Urne. Die Nummer wird nieber= geschrieben, Die Tafel zur Schau ge=

"Dreißig!" ruft ber Musrufer. "Bater! Bater! Bater!" freischen bie vier Kinder, wie ebenfoviele fleine Wo-

Filippino, bem bas Berg ftillzustehen brobt, nimmt mit Gewalt feine paar Gebanten ausammen und beginnt, un= ter bem immer mehr anmachsenben Ge= murmel ber Menge, bie Rinber auszu-

"Seild boch ftill, ihr Schafstöpfe! Zwei Nummern! Was ist bas, zwei Nummern? Man kann bom Fisch ben Ropf und ben Schwanz haben und boch teinen Fisch. Das Glück ift wie bie Wellen, wenn bas Meer boch geht: fie chleubern euch ans Land und laffen euch boch nie ausschiffen; ja, ihr konnt frob fein, wenn fie euch nicht an ber Klippe zerschmettern. Schau einmal genau, Angiolillo: ift es wirtlich ber Dreißiger?"

"Es ift ber Dreißiger! 3ch fenne ibn genau!" fchrie bas Rinb. "Miso gut - rechnet, als ob gar

nichts gefommen ware. Den Terno Secco muffen wir machen, ober es ift nur eine Sandboll Fliegen." "Sie behaupten, bag bie Regierung

bie gefährlichen Nummern im porhinein wegnimmt," wandte fich ein berber Schmiebegeselle an ein schönes Marttmeib.

"Ja, bie Lotterie ift nichts als eine Walle," antwortete Die Schone.

"Gerabe wie bie Liebe, mein Schah, cherate ber Schmidd, welcher für fein Leben gern auf biefe frifde Bange eis nen schwarzen Fled gemalt hätte.... Um fich au gerifreuen und nicht nor Ermare tung frant zu werben, bemühte fich Filippino, Diefe und ahnliche Gefprache au befauschen, mobei er mit gerftreus ter Sand an ben Lodden feines Angio= lillo herumriß, als wolle er ihn rupfen...

Bum brittenmal berichwindet ber Rinberarm bort oben in ben Tiefen ber Bafe. Bum brittenmal wird bie Rum= mer gezogen, niedergeschrieben, ausge= ftellt, und ber Musrufer fchreit mit eis ner Donnerftimme:

"Neungig!" Filippino wieberholte immer noch mechanifch feine letten Borte: "Fliegen Fliegen .... Fl --

Das Erscheinen bes Reunzigers bat= e einen Sturm ber Erregung hervorge= rufen. Denn ber Reunziger ift ber große herr bes Lotto, bie beilige Rabl. welche in ihrer pontifitalen Majeftat bie Prozeffion bet Rummern fcbließt und als Symbol bes Gludes und Ueberfluf= fes eine abergläubische Berehrung ge=

Bater! ... Lieber Bater! Der Reuntiger!... Das Terno! Sieh boch, fieh bod, Bater!"

Aber bie Rinber hatten gut fchreien. Filippino ftant gitternben Ropfes, mit berbrehten Augen und bergerrtem Dund ba, wie einer, ber burch einen Reulen= fcblag aufs Benid halb betäubt ift, und ftammelte abwefenden Geiftes immerfort fein: "Fliegen... Fliegen...."

Rund um fich fühlte er's auffteigen, wie Rebel fich aur Bolte verbichten. eine Bolfe, wie bie, bie ben Berrn auf ben Berg hinauftrug. Die Gufe ber fcwanden ibm unter bem Leibe. Bool horte et um fich bie Rinber treifchen, fühlte ihr Gewicht, wie fie fich an feine Beine flammerten. Aber feine Mugen unterschieben nichts mehr ...

"Silfe! Bilfe!" Was ift los? — Was gibt's?" Dem ba wirb's übel!"

"Wer ift es?"

Babricheinlich ein Fallfüchtiger. "Der hat er einen Terno gemacht?" Es wird von ber Dipe fein."

"Bor allem ibn binausschaffen." "Einen Wagen! Einen Magen ber!" "Plat, Leuie! Plat ba!" (Fortfehung folgt.)

Der Brief des Sottentotten-Bauptlings.

Das "Deutsche Rolonialblatt" beröffentlicht in feiner neueften Rummer einen bodintereffanten Briefwechfel amifchen Benbrif Witbooi und bem Major Leutwein, ber aus Anlag ber Friedens = Unterhandlungen gwifchen ben beiberseitigen Führern ftattgefunben hat. Wir geben im Folgenden als Ctichprobe baraus einen Brief Benbrit Bitboois wieber, ber auf Die Denfungs= art und ben Charafter bes berüchtigten Sottentottenbauptlings begeichnenbe Streiflichter wirft .- Der Brief lautet:

Naantlof, ben 4. Mai 1894. Mein lieber hochebler Deutsch-Raiferlicher herr,

Stellvertreter b. François. Guer Gbeln fragen mich, ob ich Frieben mit Ihnen will machen ober Rrien? Darauf antworte ich: François weiß es gang gut und Guer hochebeln auch, ob-wohl Guer Ebeln nicht hier waren, bag ich von Alters ber mit Ihnen, mit François und mit allen weißen Leuten Frieden gehalten habe. François hat mich nicht gefchoffen um bes Friedens willen, fondern barum, bag ich mit ihm in Frieden war. Ich lag ruhig in mei= nem Hause und schlief, ba tam Fran= cois, mich wach ju ichiegen, und bas nicht um bes Friedens willen ober um einer Diffethat, beren ich mich burch Wort ober That gegen ihn schuldig gemacht haben fonnte, fonbern barum, baß ich etwas, was allein mein Gigen: thum ift, und worauf ich ein Recht habe, nicht aufgegeben habe. 3ch habe meine Unabbangigfeit nicht aufgegeben, benn ich babe allein ein Recht auf bas Dei= nige, um es Jemanb, ber mich barum fragt, ju geben ober nicht ju geben, wie ich will. François hat mich befriegt, weil ich mein eigenes Gut nicht geben wollte, bas fann ich nicht verfteben und ich bin erftaunt und bochlichft vermun= bert, bag ich bon bem Grogmann Francois fold' traurige und foredliche Bergewaltigung erlitten habe. Buerft murbe mir bas Schieggut geftopft, und als ich bann mit leeren Sanben baftanb, wurde ich geschoffen. Solche Werte hätte ich von François nicht erwartet, um fo weniger, als ihr weißen Menfchen bie berftandigften und gebildetften Men= fchen feib und uns die Wahrheit und Berechtigfeit lehrt. 3ch fann nicht verfteben, baf bas Sunbe und Schuld ift, wenn ein Menfch fein Gigenthum und But nicht geben will, wenn ein anberer Menich basfelbe verlangt. Ferner fage ich Guer Sochebeln, ber Friebe und Rrieg liegt nicht an mir und ift nicht burch mich berurfacht, ba ich Francois in teiner Beife Schaben zugefügt ober beleidigt habe. Run fagen Guer Socheteln in Ihrein Briefe, bag François nach Deutschland gurud gereift ift, und Sie vom beutschen Raifer als beffen Stellvertrter gefenbet finb, um mich gu bernichten, wenn ich feinen Frieden baben will. Dies beantworte ich fo: "Der Friede ift etwas, mas Gott eingesett

Sochebeln bann ben Frieben geben und

bin gewillig, Ihnen Frieben gu geben

um bes herrn willen. Dies ift mein

letter Sauptpuntt, und ich will bier

erft fcfliegen und gruße Guch, hochebler

Berr, 3d, 3hr Freund und Rapitan,

ber Saupttapitan bon namaland.

Ueber bas Meufiere Benbrit Withoois

ichreibt Major Leutwein: "Witbooi

fieht gur Beit nicht gefund aus, und icheint ernft leibend; feine Leute haben

mir bereits vorher gefagt, ber Rapitan fei gegenwärtig frant. 3m Uebrigen

aber ift er eine Ericheinung bon an=

begreife nicht, herr Dottor, warunt

Salbn im Rorb!" - Rebatteur: "3a-

baber Galg", "Sprubel: Salg", "Deutides (German)

Salg", Rünftliches Rarisbaber Gala", ober "Im-

probes Rorlsbaber Galt", und unter vielen anberen

Bezeichnungen ju berfanfen fuchen, unter ber Anpreis

fung, bag "biefe ebenfo gut" feien, wie bie echter

Produtte bon Aurisbad, welche bireft aus ben welte berühmten Quellen gewonnen werden.

Dies beruht nut duf einer Taufdung bes Bubli-

fums bes größeren Berbienftes wegen, ben ber betr:f.

fenbe Banbler an biefen Galidungen macht 3 f

fünftlider Bein fo gut bie edter !

Burbe irgend Jemand fünftlichen Bein bem natür-

lichen Saft ber Reben bowleben? Barum benn fich

bon biejen Galfdungen binterfithren laffen, fpegrell

wenn Die Gefundheit babei in Grage fommt! Die

natfteliden Brobutte ber Quellen wen Rarisbab ents

bulten Beftanbtheile, Die fünftlich nicht bergeftefie

werben tonnen. Geit Jahrhunderten find ble 20affer

bon Rarlibab wegen ihrer Beilwirfung bei Rrant-

beiten ber Bebet, Rieren und bes Dagens rubm.

Das edte Rarisbaber Spruvel-Sals wirb bireft

ant her Sprubelauelle unter Beitung ber Stadtge

meinbe Auribbab gewonnen, und birch beten Agentes fu. Die Bereinigten Ctaaten, Die Gisnet & Menbel

Ber Ginbtrath: Rartebab.

Warnung.

Das Bublifum wirb be

gewiffenlofen Sandlern ges

Seibus Bulber als "Raris.

im Papiertorb."

einen burchaus guten Ginbrud."

gez. Bendrit Witbooi."

und gesunde hat auf Erben, benn Gott nat gefagt, in feinem Borte, es ift eine Reit bes Rrieges und es ift wieder eine Zeit bes Friedens, barum will ich ben Frieden nicht abichlagen, wenn Guer Ebeln mit freundlicher und mahrer Aufrichtigfeit ju mir bon Frieben fprechen, benn François hat meinen Frieben weggenommen, und wenn Gie nun gefommen find, um Alles, mas François unrecht

und ungesetlich an mir gehandelt bat, bericonern. Bei Apothetern verlauft. in Richtigfeit ju bringen und bie Gachen, um welche François mich gefchof: fen hat, tobt zu machen und allein Frieben nicht wiberftreiten. 3ch werbe Guer

ift ein Stanbard: Artifel.



Bunberbar! BRUNO H. GOLL'S ASIATISCHE CHOLERA SPECIFIC

Die Galfte des menschlichen Gludes

# bos find Gie bei uns auch, aber "bahn SYRUP PEPSIN



optifus, E. ADAMS STR. naue Untersuchung von Angen und Anpassung von ern für alle Mängel der Septraft. Consultiri und

gegenüber Boft-Office. Mein nen erfundenes Bruch-band, bon schmittichen beut-ichen Brofestoren empfohlen, eingeführt in ber bentschen

Dr. Robert Wolfertz, 60 Firth Ave., ede Ranbolth Str.

# Brüche geheilt!

fen Company, Rem Bott, verfantt. Gebe Glafce bes echt importirten Baffers und Spenbel-Salges und obigen Ctabtbegel, foible bie Unterfceift ber Agenter ,Gioner & Menbelfon Co., 153-154 franftin Str. Rem Dott," auf ber Gtleite boben. In baben in allen Mpotheten.

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.



Was ein Grocer faat:

-,, 3ch dinge Ceute, die folde Sachen verfaufen tonnen die ich ihnen beiße zu verkaufen, - und natürlich heiße ich ihnen, folche Sachen zu verfaufen, an denen ich am meiften verdiene. Wenn fie das nicht konnen, behalte ich fie nicht. für diefen Zwed binge ich fie."

Dies ift eine wirkliche Thatfache, die unferem Derfaufer von einem Grocer ergablt und es ift eine gewöhnliche Thatfache; wir haben es täglich. Mun feht Ihr, wenn fie Euch fagen, daß manches werthlose oder gefährliche Waschpulver "dasselbe wie" oder "fo gut wie" Pearline fei, es nur geschieht weil es ihnen einen größeren Profit abwirft. Bu viel immerbin, wenn Ceute mit der Absicht gedungen werden, ihre Kunden Sachen faufen gu laffen, die fie nicht wollen und nicht fennen, anstatt einen erwiesenen und erprobten Artitel wie Dearline. Wenn Euer Grocer Euch etwas ichiat bas Ihr nicht bestellt habt, feib gerecht - ichidet



## WASHINGTON MEDICAL 68 RANDOLPH ST., INSTITUTE

CHICAGO, ILL.

Gonsultirt den alten Arzt. Der medicinische Borsteher graduirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Ersahrung, ift Brofessor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und Deislung geheimer, nervoser und hronischer Arauskete ten. Tausende von jungen Männern vurden von einem frühzeitigen Grade geretet, deren Mannbarkeit wieder hergestellt und zu Bätern gemacht. Leset: "Der Nathgeder für Männer" frei ber Ernreh ausgesondt

für Manner", frei per Expreß jugefandt.

Herlorene Mannbarkeit, nerwie Schwäcke, Migbrand bes Shiend, er neigung gegen Gesellichaft. Energielasigtett, frühzeitiger Berfall, Baricocele und Unvermägen. Alle sind Nachfolgen von Jugendsünden und Uedergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedentet jedoch, daß Ihr rasch dem lebergriffen entgegen gedt. Laft Euch nicht durch fallsche Scham oder Stolz abhalten, Enre schredlichen Leiden zu beseitigen. Mancher schmucke Jüngling vernachlässigte seinen leidenden Zustand, die es zu spät war und der Tod sein Opfer verlangte. Anftedende Grankheiten, wie Sphilis in allen ihren fored-

und dritten; geschwürartige Affelte der Kehle, Rase, Anochen und Ausgehen der Haare jowohl wie Samenfluß, eitrige oder anstedende Ergiehungen, Strifturen, Cistitis und Orchitis, Holgen von Blokstellung und nervenmen Umgange werden ichnell und vollkändig gehellt. Bir haben unsere Behandlung für odige Krankheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Linderung, jondern auch permanente Seilung sichert.

Bedeutet, wir garantiren \$500.00 für jede geheime Krankheit zu bezahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heiten. Alle Consultationen und Correspondenzen werden sireng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpack, daß sie keine Reugierde erwecken und, wenn genaue Beschreidung ded Falles gegeben, per Expreh zugeschickt; sedoch wird eine persönliche Zusammenkunft in allen Fällen vorgezogen.

Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg, bis 8 Uhr Abbs. Sonntags nur bon 10-19 Uhr R.

Gine

Einrichtung ift bas Morgenbab, und es

# Glenn's

hinzugefügt wird. Gebraucht fie ftatt ber theuren parfumirten Seifen, Die febr oft die Saut ichadigen, ftatt fie gu

hill's augenblickliches haarfarbemittel"



Mütter, Wenn Enre Kinder bie ersten gabne besommen und aufgeregt, rubelos und franklich find, ge-braucht i Badden bon

BRUNG 8. aver. Sabrersver in Brude. Plarrhoe, Urigenichmerzen und alle Sammerkrantheiten mit Sicherheit. Preis 25 Cis. Bei allen Apotheftern gu haben. fprechendem Meußeren und hinterläßt -Neues Sprichwort .- Dichter: "Ich

# Gie feine meiner Arbeiten verwenben - Bei andern Rebattionen bin ich DR. CALDWELL'S

befreit Ench von biefen Uebeln. Es ift angenehm unt wirffam. Der Berind fostet wenig, 10 Dofen 16 Genis, reguläre Größen 50c und \$1.00 in über 500 Upothefen in überago. Tilmmfrl



BORSCH, 103 Adams Str.,



### Bähne Ichmerglos mit Gold gefüllt. Babne fdmerglos ofine Ladgas ausgezogen.

Bir haben bie einzige wirtfame Dethobe Bahne ichmerglos ohne Rachgas auszuziehen. Alle Underen find erfolglose Rachahmer. Bitalifirte Luft angewandt, wenn gewünfat



die Gebig.
Beites Gebig.
Comerziofes Ausziehen.
Goldfüllung.

146 STATE STR.

muftergiltigen Arbeiten. Offen Abenbe bis 10 .- Conntags 9 bis 4.



11111 CHICAGO, gefdlechtlichen Rranfheiten, fomte beren Solgen Beibe Gefclechter mit größter Gefdictigfeit be-hanbelt. Schriftliche Garantie in jesein bon uns 

Deutsche Spezialiften für fcnelle und grundliche heilung aller gebeimen, dro-nifden, nervofen, Saut- und Bluttrant-beiten ber Dlanner und Franen. 9n1

Mur \$5.00 pro Monat. Debigin und Gleftrigität eingerechnet, Sprech ft unben: Bon 9 bis 9 Uhr, Sonntage von 10 bis 3 Uhr Rachmittage.

# WORLD'S MEDICAL

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. 

drei Dollare den Monat. — Concidet Diefes aus. — Studen is 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Countege 10 Dis 12 Uhr.

Dr. J. KUEHN,





Solange die Welt steht, find die Anchanungen über ben Staat und die taatlichen Einrichtungen selbst in be= tändigem Fluffe gewesen; die Fähigteif fich zu entwickeln ift es, bie ben Menichen zum Menschen und bie menschliche Gefellschaft zur menschlichen Gefell= fchaft macht. Die Namen "tonfervativ" und "liberal" find ziemlich späten Ur= fprungs, aber bie Sache felbft ift bon eber bagewesen. Immer hat es Parteien gegeben, bie ihr Beftreben barauf Tichteten, bie bestehenben Zustande zu erhalten und bie ben Untergang ber burgerlichen Ordnung prophezeiten, wenn man aus biefer beftebenben Orb= nung auch nur bas fleinfte Studden berausnehme; immer haben ihnen Bar= teien gegenübergestanben, bie bie Man= gel ber bestehenden Zustände lebhaft empfanden und baher auf ihre Aban= berung binbrangten. Immer haben beiben Barteien besonnene Manner angebort, bie mit Dag erhalben und mit Mak ändern wollten, und immer haben ben besonnenen Männern Gruppen ge= genübergestanden, die zu Ungeheuerlich= feiten und Freveln gebrängt haben.

Wer im Ernfte glaubt, ber Libera= lismus laffe fich jemals wieber aus ber Welt schaffen, ber tonnte sich nicht bamit begnügen, alle Folgen ber franistichen Revolution wieder aus der Welt zu schaffen, sondern er müßte ba= zu übergehen, auch bie Reformation, bie Entbectung Ameritas und bie Er= findung ber Buchbruckertunft ungesche= ben zu machen, benn alle biefe Ereigniffe haben liberalen Anschauungen Borichub geleiftet. Das Chriftenthum felbit ift brei Jahrhunderte lang als eine revo-Intionare Erscheinung von ben bama= ligen Machthabern berfolgt und be= schulbigt worben, bem Atheismus zu vienen, weil es an bem herrschenben Gottesglauben rüttelte.

Wuch ber Anarchismus ift nur ein weuer Rame, nicht eine neue Sache. Ca= tiling mar ein Angrchist: Die Urheber ber Jacquerie, bes beutschen Bauern= frieges, Die Wiebertäufer in Münfter, Baboeuf find Anarchiften gewesen. Wie wäre es wohl möglich gewesen, ben Anarchismus mit einem Namen zu be= geichnen, ber einer tobten Sprache ent= Ichnt ift, wenn die Sache so ganz und gar neu wäre, wie man uns glauben achen will. Der Anarchismus hat feine Murgeln nicht in Diefer ober je= ner Parteianschauung, sondern er hat feine Burgeln in bem menschlichen Unberftanbe, ber menfchlichen Leibenfchaft. Bosheit, und wenn man bas herbste Wort brauchen will, ber Beftialität, Die fich niemals austilgen läßt. Man schaffe eine Staatsform, welche man wolle, ber Mngrchismus mirb ftets neben ibr fteben. Liegen fich bie fogialbemotrati= fchen Ibeale auch nur für vierundzwan= gig Stunden verwirklichen, sie würden burch ben Anarchismus ad absurdum geführt werben, burch bie Leibenschaf= ten bon Memschen, bie eine Freude am Berftoren finden und bon ben Früchten ber Arbeit anderer leben wollen, ohne au biefen Früchten felbft bas Beringfte beigutragen.

Gefahren, bie uns augenblidlich be= broben, find wir geneigt, höher anguschlagen als Gefahren, Die burch einen weiten Abstand von Zeit und Raum bon uns getrennt find. Und gleichwohl muffen wir fagen, bag beute, wo eine anarchiftische Bartei mit Donamit und Leben und bas Eigenthum bes Ginzel= nen, die bürgerliche Ordnung und Gi= heit nicht schwerer bedroht sind, als fie es zu irgend einer andern uns be= fannten Zeit ber Geschichte gewesen find. Wir fühlen uns heute gesicherter, als wir uns bor meihundert Jahren gefühlt haben würben, wo Begenpro= zeffe und Tortur an ber Tagesorbnung gewesen sind, ober als vor vierhundert fahren, wo bie Scheiterhaufen ber Inquifition flammten.

Trok ber Bergleichungen, bie wir bier ziehen, untenschätzen wir bie Gefahren bes Anarchismus in keiner Wei= e. Wenn und irgend ein berftanbiges Mittel vorgeschlagen würde, diesen Be= fahren zu begegnen, fo würden wir tei= nen Augenblick zaudern, dabon Ge= brauch zu machen. Aber wir warnen bavon, ein umberftanbiges Mittel anguwenden, weill ein folches Mittel ben 3med, ben es erreichen foll, berfehlen und als ein unleugbares Rennzeichen ber Schwäche Schaben bringen würde.

Mas ben Anarchismus unferer Tage bon bomjenigen früherer Zeiten unter= scheibet, find nicht feine Ziele, sonbern bie Mittel, beren er fich gur Erreichung feiner Biele bevient. Und Dieje Dit= tel find feine anderen als die, welche Die fortgefchrittene Bilbung auch für bie Erreichung erwünschter und ebler Biele gu Gebote geftellt bat. Er bebient fich ber Druderpreffe, er bebient fich ber Fortschritte, welche bie Chemie gemacht bat. Durch bie Druderbreffe tann er seine verkehrten Unschauungen wirk= famer berbreiten, burch bas Dnamit fann er feine gerftorenben Beftrebun= gen in biel großerem Umfange bethä= tigen, als es ibm früher möglich gewe= fen ift. Wer man foll fich nicht berUn= fchattung hingeben, als feien bie nachtheile, Die Wissenschaft und Breffe berporgerufen haben, größer als bie Geg= nungen, bie fie ben Menfchen gewäh-

Der Staat foll feine gange Macht aufwenden, um bas Unrecht in jeber Form, bas Berbrechen, atfo auch bas anarchiftische Berbrechen, zu unterbrüsten. Bu biefem Behufe ift ihm feine Dacht verliehen. Er foll überwachen. borbeugen, strafen und nötbigenfalls mit aller Strenge ftrafen. Aber Die Starte ift nicht bie einzige Unforberung, bie wir an ben Staat ftellen; wir berlangen bon ihm auch Beisheit, Berechtigfeit, Mäßigung. Die weise Mä= kigung, die Sophrospne, haben die 211= ten für bie bochfte aller Tugenben gehalten. Das ficherfte Mittel, bem Anarchismus in bie Sanbe ju arbeiten, ma-re es, wenn in Taufenben von herzen bie Adrung bor bem Staate gefdmäfert würde, und biefe Achtung mußte Schaben letben, wenn ber Staat in

feinen gesethgeberischen Magregeln bie Weisheit und die Gerechtigfeit außer

Die Grenze zu ziehen zwischen bem, was ber Staat unter allen Umftanben unterbrüden, umb bem, was er geftat= ten muß, ift zuweilen außerordentlich schwer. Die Grenzlinie zwischen thorichten Meinungen und Aufforberungen ju ftrafbaren Sandlungen ift nicht immer mit Sicherheit zu erkennen. Die Anschauung, daß man den Liberalis= mus felbst betämpfen muß, um bem Anarchismus zu Leibe zu gehen, ift ein Gipfel ber Bertehrtheit, und bag fol= che Anschauungen ausgesprochen und mit Beifall wiederholt werden tonnen, mahnt gur höchsten Borficht.

("Boff. 3tg.")

#### Die frangofifche und die beutiche Sprache in Solland.

Mus bem Saag werben bem Parifer .Temps" intereffante Mittheilungen über bas bergeitige Berhältnig ber frangofischen und ber beutschen Spra= chen in ben Nieberlanden gemacht. Das Ergebnig biefer Mittheilungen ift, bag bie frangöfische Sprache an Geltung ftetig zurückgehe, mahrend bie beutsche Sprache immer weiter vorbringe. Dhne 3weifel fpreche man in ber Ariftofratie und in ber hoben Bourgeofie immer noch frangöfisch und man lehre es auch in ben Schulen, aber biefe burch Bucher erworbene Renntniß fei fehr unge= nügend, und die Bahl ber Familien, bie ftolg barauf feien, bas Frangofische gu verstehen, werde von Jahr gu Jahr ge= Der Gewährsmann bes "Temps" bedauert natürlich biefeThat= fache fehr und hat auch ihren Urfachen nachgefpurt. "Der stetige Ruckgang bes Frangöfischen", schreibt er, "bebeuter feinen Wechsel ber Sympathien. Die Sollander lieben Frankreich noch im= mer, obicon ihnen bie Grinnerung an bie napoleonische Berrichaft feine an= genehme ift und obschon sie jedes Jahr bas Andenken an Waterloo feiern. Die Urfachen find andere und mehrfache; bie beiben hauptfächlichsten feien hier angebeutet. Zunächst sind die wallo= nischen Rirchen, beren Rultus frango: fisch gehalten wird und bie früher fehr zahlreich waren, bis auf fechzehn qu= fammengeschmolzen, bon benen gehn gang bedeutungslos find; bie Gefammt= aahl ihrer Mitglieber überfteigt 10,000 nicht. Wie bie Dinge liegen, werben mehrere biefer alten Gemeinden mehr ober weniger balb völlig verschwinden. Sobann gibt es nur wenig Frangofen, bie in Solland anfäffig find. Während bie Deutschen bas Land überschwem= men und in allen großen Städten be= trächtliche Rolonien bilben, find bie Frangoien nur eine Sand boll und find außerbem gerftreut über bas gange Land, oft gang ohne Begiehungen und Berbindungen unter einander. Unfere öfilichen Rachbarn lernen im Beburfnigfalle fehr schnell bas Sollandische. aber fie fahren fort, fich ihrer Sprache gu bebienen, ba man fich mittelft bes Deutschen sehr leicht fast überall berftanblich machen fann. Augerbem ift bie beutsche Literatur im besten Zuge und gewinnt bon Tag ju Tag mehr Boben. Gegenüber biefen Fortichrit= ten ift es belehrend, gu bemerten, bag bas Frangofische in ben Immafien faft überall bon Rieberlanbern ober Schweizern gelehrt wirb. Man würde ihnen gern frangofifche Profefforen abntlichen Schrechniffen arbeitet, bas borgieben, aber biefe find faft unauffindbar, ba bie Renntnig bes Sollanbi= ichen bon ihnen verlangt wird. Und boch würden unfere französischen ! leute nach einigen Studien-Sahren fich fehr beneibenswerthe Stellungen bet= ichaffen. Man hat wohl einen Lehr= ftuhl für frangöfische Literatur an einer Universität gegründet, aber er befindet fich in Groeningen, am Ende ber Welt." Der Gewehrsmann bes "Temps" er=

# Deutschlande Turner.

wähnt bann noch, baß bie "Alliance

française", bie frangofische Gefellicaft

gur Forberung ber frangofifchen Spra=

che, fich Mühe gebe, in holland 3weig=

bereine zu gründen.

Die lette Erhebung brüben ergibt 257,910 Turner gegen 244,503 im Borjahre, bemnach reichlich 52,5 Prozent aller Bereinsangehörigen und eine Bunahme um 13,407 Mann. Die Babl ber Zöglinge, alfo ber 14 bis 17 beam. Jahre alten Bereinsangehörigen, hat fich von 70,578 auf 75,483 erhöht alfo um 4,905 Mann ober 9 Brogent gegen 8,1 Prozent im Borjahre. Die Babl ber Borturner ift bon 24.079 auf 25,348, alfo um 1,269 geftiegen, es tommt ungefähr auf 10 prattifche Turner 1 Borturner.

- But parirt. - Schaufpieler (gu feinem Direttor): "haben Gie gelefen: in Mabrid will ein Stiertampfer eine Dheaterbirettion übernehmen? Run fehlbe nur noch, bag ein ehemaliger Theaterbirettor Stiertampfer wirb!"-Direttor: "Warum nicht, lieber R. Alls Theatendirettor hat man fo piel mit großen Ochfen gu thun, bag Ginem ber Unterschieb gar nicht auffallen





Run, Da Die Schule wieder anfangt, figen viele Mutter und berathichlagen, wie die Rinder für die Schule auszuftat: ten find. Sie tonnen fich alles Rachdenten und viel Geld fparen, wenn fie nach dem Großen Laden tommen. Bir has ben Mues. Mues ju niedrigen Preifen, Die ihre Billigfeit ber-Liegel Cooperty

fünden. Lehrt Gurem Rnaben Sparfamteit baburch, bag 3hr ihm feinen neuen Angug bier

ungefähr ber Salfte bes Preifes tauft, ben Ihr anderwarts zu bezahlen hattet.

neue, begehrenswerthe Cachen.

Anaben gangwoll. 2 Stüde furge Hofen-Ungüge, blau. ichwarz und fanch Che-biols. fehr-ichwer und ein danerhafter Schulanzug, überall zu 28 vertauft .... ,,Bir halten nur gute Baaren, lag Undere ben Schund vertaufen." ben Schund vertangen.
Rombinations-Anguge für Anaben, mit ertra holen und Stanten Rappe, eine Ausruftung für die Schule, werth \$6,

"Breis und Qualitat garantirt."

Lange Holen-Angüge für große Anaben, Größen 14 bis 20. Kammgarn. Woorstebs u. Cassimeres, einsach und doppelradpinge, buntle Farben, werth \$9 und \$10. R. B. - ,, Beachtet Dies, Doppelt". Reinwollene Rniehofen inr Rnaben, Farbe grau und Orford, eingefaßte Caume, regulare 50c fofen, Großen 4 bis 14.

"Fragt was fie anderswo werth find." Das berühmte MothersFriend gebügelte Hemb-Waift. don Garriers bestem Pers-cales gemacht. Bloufen aus demfelben, werth 75c. Bertaufspreis 35c. I für .. \$1.00 Sie werben bei Diefem Bertauf niedrige Preife in anogezeichneter Gefellicaft finden.

Für die Schule:

Madden: Aleider. Mädhen: Reefers. \$6 Mabchen : Reefers .\$3.50 Für jedes Alter. — Alle Farben.

Soube follen aus Leber gemacht werben. Und bod viele find es uicht. Aber Ihr tonnt Guch firts verlaffen auf bes Grofien Ladens Schuhe für Manner und Anaben.

Bebble Goat Schuhe f. Mädden, BoxTip \$1.25 od. Plain Toe Schulfchuhe, Größen 11-2 Pebble Goal Schuhe für Kinber, m. Ram-hide Spigen, Schultracht, Größen 8-11 Beal Ralbieber-Schnürschube für Anaben, \$1.25

Unfere Jron King Schuhe für knaben find aus bestem Beal-Kalbleder gemacht. Dat-Aederfohien, halten länger, als trgend ein Schuh, für den Ihr fanst 2.50 bezahit; Erden 11—2.81.65; \$1.79

Ebezial-Offerten in Butwaaren für Schultrachten. Rappen und Toques in größter Musmahl , für Madden und Rinder.

Stanlen:Rappen, werth 35c, 19c Roman Toques, werth 69c, 45c Seidene und Tud Tam D'Shanters. 39c

Gin Edlag gegen bobe Preife. Anaben Bacht-Rappen, in allen Farben, gut 15c Rnaben Rabetten-Rappen, militarfarbe und 45c Anaben-Pofentrager, ichweres elaftisches 15c Summi und Patent-Schallen. 15c Rnaben Buintbor Lies, rein Seibe, in Platbs, 19c Cheds und Streifen. Rnaben 4-Plh leinene Kragen, unfere reg. 15c 9c Qualität, 3 für 25c, das Stud..... Bir übertreffen Miles in niedrigen Preifen

Seidene Windfor-Salsbinden für Damen und Rinber.

Sebt, mie billig mir fie bertaufen, nur 8c bas Stud: 250 Dugend feibene Mindfor-Halsbinden, in bei-len und dunften Farben, geblümt und einfar-big, neu Mufter, überaft für 15c und 16e das Stud berkauft, unfer Spezialpreis, das Stud Zafdentüder

für Damen und Rinber. Große Bartie, großer Largain zu 3c das Stüd; in Damen-Talogentindern, boblgeidumt mit hübschen, farbigen Rändern; in Damen-Talogentindern, d. E., in einfach weiß; in Kinder-Talogentindern, d. E., einsah weiß und sarbige Ränder, wählt sie End ans am Samftag, denn sie find billig zu.



Schul-Schuhel Spezial. Derfauf von Schul-Schuben für Kinder am

Freitag, Samstag und Montag zu bedeutend herabgefesten Preifen. - große Ausmahl - gute Waaren.

Schuhe, werth \$1.50 .... \$ 1+10 Grainidube für Rnaben,

Seel oder Spring, werth Ralbleberne Knöpfiduhe für \$1.25

Echte Ziegenleber = Schuhe \$1.00 Grain Seel = Schube für Jünglinge, merth \$1.15 . .

Ralbleberne Rnöpfichuhe für \$1.48 Dongola Glace: Coube für \$1.15 Schibe, werth \$1.50 .... \$1.10 Ranguruh Rib-Schufe für Runber, werth \$1.25 .... 90c Grain ob. Biegenleberichuhe für Rinder, werth 75c .... Franz. Glace = Schuhe für \$1.35 Dongola Glace-Schube für \$1.10 Grain ob. Biegenleberichuhe für Mabchen, merth \$1.00

Gleichzeitig offeriren wir unfere großen Bargains in Manners, Damens unb Babice-Schuben.

Beht nicht an unserer Chur vorbei, wenn Ihr Rinder-Aleider braucht.

42 Binge taglid. Beit: 35 Minuten. Auch wird baft die elektrifde Babn

3ahi

Lotten nur \$200. Werden bald doppelt fo viel

PSir fiaben Rirden, Soulfaufer und feine 25ofufaufer.

DESPLAINES. Lotten nur \$200.

Reft \$1.00 per Boche. Rein besserer Plat in der Nähe Chicagos 3

ju finben für Belbanleger und Beimftattefucher. Rommt namften Conntag mit und nnb mir wollen Guch etwas geigen bas 36r ficher bewundern werbet. Bir veranftalten tägliche Er-

Unfere Sonningszüge verlaffen ben Chicago & Rorth Beftern Bahnhof, Junction) 1.30 Radmi. jeden Conntag, ob Regen oder Connenschein. Prei-Lieets in unserer Office ober am Bahnhof, 15 Min. vor Abgang bes Juges. Rommt Alle.

UTITZ & HEIMANN. 531 bis 535 UNITY BLDC.



UNFRIED & CO., der feinsten frangösischen Sauhwichie. 171 Larrabee Str.



# Das Volk hat es erkannt!

Rein Bunder, unfer Rleiderladen ift gedrängt voll-das Mager: Engel: Lager macht Furore-und Das follte es aud-neue, frifde, geidmadvolle, gut gemachte, allermodernfte Rleidung ju 55 Prozent unter ben ge: wöhnlichen Breifen berurfacht überall und ju jeder Beit Auffehen.

# Männer-Anzüge.

Größe 84 bis 42, boppelfnöpfige ichot= tiiche Tweeds, in blanen und braunen 17c Cheds, fancy Borfteb Futter, tabel= lofe Arbeit und Baffen,

merth \$16.50, Berfaufs= \$8.37

# Männer-Anzüge.

Große 34 bis 42, einfachtnöpfig, fquare Eut, Clay, Diagonal = Bor= ftebs, garantirt echtfar= big und frei von Baum: wolle, werth \$18.50, \$8.98 Berfanfspreis ......

# werth \$6.50, Berfaufs \$2.98 preis .....

Große 34 bis 42, echte

Chinchillas, ftart ge-

macht und ausgestattet,

Männer- Heberzieher.

Groken 33 bis 38. ge Größen 38 bis 35, ge-mischte Stoffe, mittlere Karben, bauerhaft ges-macht und ausgestattet, werth \$6.00, Bertaufs-

Manner-Anzüge.

# Kniehofen.

Alter 4-14 Jahre, zwei= bundert Paar, mittlere und duntle Farben, werth 40c. Bertaufs= preis ..... 11c

# Kniehofen.

MIter 4 bis 15 Sabre, burch= aus reinwollene, braune Dia gonal = Cheviots, ertenfion Baiftbands und Batents fnopfe, werth \$1.15, Berfaufspreis ......

Berfäumt nicht diese herrliche Gelegenheit.

und Rinder=

linges, Anabens

Knaben-Anzüge.

Lange Sofen, Alter 11 bis 19 3abre,

einfach und boppelfnöpfig, buntel-graue gemifchte Stoffe,

# Knaben-Anzüge.

Lange Sofen, Alter 12 bis 19 Jahre, ichwarze Corffcrew Kammgarn, Far-mers Satin Futter, garantirt reine Rammaarne und echte Karben, werth \$12, Berfaufspreis..... \$5.69

Kinder-Anzüge. Alter 4 bis 15 Jahre, Kombinations= Angüge, extra Sofen und Stanlen= Rappen, ponitiv reinwollene Tweeds, garantirt nicht aufqu: trennen, werth \$6.50, \$3.69 nnen, merth \$6.50,

Ueberzieher für

Kinder.

Rod. Soien und Beite.

Berfaufspreis ......

Alter 4 bis 14 Jahre, Fanen Plaib Cape Coats, fart gemacht und aus: geftattet, werth \$2.50, \$1.09

# Ulhers für Knaben.

gerer 18 bis 19 3ahre, beppelfnöpfig, buntels brauner, irifcher Fries, Rammgarn und Caffis mere Rorperfutter, werth \$16.50, \$7.98

# Kinder-Anzüge.

Alter 4 bis 15 Jahre, boppel-lnöpfig, dunkeigemischte Spe-blots, ausgezeichnete Gaul-Anzüge, with \$5, Vertaufspr Alter 4 bis 14 Jahre, bopvel fubutig, buntel gemifchte Grof fe, gut gemacht u.ausgestattet. \$1.59

Regelmäßige wochentliche Boft-Dampfichifffahrt von Baltimore nach Bremen

Commer- und Serbft-Abfahrten bon Baltimore: ,, Tresben"...... Aug. 29., Off. 10., 2000. 21., ,, Stutigart"..... Sept. 5., Oft. 17., Rov. 28., Gera"...... Sept. 12., Oft. 24., Dej. 5.

Erfte Rajite \$50, \$65, \$80. Rad Lage ber Blage. Die obigen Dampler find fammtlich neu, von borgite-lichter Bauart und Einrichtung. Salons und Agidtengimmer auf Deck.— Elektrische Beleuchtung in alen Räumen.— Zwischenbed zu mähigen Breifen.— Weitere Austunft ertveiten

M. Schumader & Co., Beneral-Ngenten, Baltimore, Dit. 3. 29m. Efdenburg, 78 Fifth Moa, Chicage 3RL. Ober beren Bertreter im Julande.

# ANTON BOENERT,

Bant-, Wechiel= n. Incaffo-Geichäft Deffentliches Rotariat,

Real Estate und Loans. Bollmachten mit fonsularischen Beglaubt. gungen, Sinziehung von Erbschaften und Forderungen Spezialität. Gelber zu verleihen auf Chicago Crundeigenthum; erfte Rlaffe Hypothefen von \$500 und auswärts zum Bertauf siets an Sand.

General-Algentur ber Sanfa-Linie smifden HAMBURG-MONTREAL-CHICAGO. Egtra gut und billig für Zwifdendede. Paffagiere. Reme Umfteigere, tein Caftie Garben ober Ropffteuer. — Man beachte 84 La Salle Strasse.

Schiffs Rarten Deutichland per Hamburger Postdampfer

**\$16** Kopperl & Co..

General-Baffage-Mgenten, ISI WASHINGTON STRASSE. (TIMES BLDG.)
Sonntags offen von 10 Uhr Borm. bis 1 Uhr Radm.

Deralte Chunenpart gehört jest gu West Pullman.

Der Stund ift ihon, hoch gelegen und bracktoll bewaldet, in unmitteldarer Rähe von 8 großen Fabriken. Stadtraffer. Sewers, gepflasterte Straften, Cement-Trottoirs, Stadtfagute, Woizeit und Fenerwehr. Eleftrische Bahn und zwei Eilenbahnen. Ausgende von Leuten find in den Fabriken beschäftigt. 300,000 werben biefes Jahr ellein für Straftenberbefferungen ausgegeben. vegerungen ausgegebett.
Lotten billig und zu leichten Zahlungshodingungen.
Täglich Exturfionen. Sonntag Rachmittags um 1:40 Uhr den Bilmois Central-Bahnhof an der Kanbalph Sit. aus.
Wegen Karten. Freibillets und näherer Auskunft wende man fich an die WEST PULLMAN LAND ASSOCIATION. Zimmer 404, 100 Washington Str.
Eugen Silbebrand, General-Agent.
Endeitge beutiche Agenten werben von nir

Lefet die Sonntagsbeilage der **ABENDPOS** 

不是活出我们成立之处

# Schiffskarten

\$13.00 American Line Samburg, Bremen, Antwer: pen, Rotterdam zc.

\$16.00 | mit bireft. Dampfern nach Samburg, Bremen, Ant- werpen und Rotterbam. Preife find im Steigen, Rommt fonell. Sparbant: 5 Prozent Binfen. KEMPF & LOWITZ.

155 WASHINGTON STR., Notariats: Amt

— jur Anfertigung bon — Bollmachten, Teftamenten und Urfunden, Unterlucung bon Abstraffen, Ausstellung bon Beisedfien, Gebichafterentirungen, Bor-mundichaftslächen, jowe Collectionen und Bechtefinden jeber Art.—Hur Indounteite gratis. 155 WASHINGTON STR.

# \$13.00

mit Schnellbampfem nach Samburg, Bremen, Antwerpen und Rotterdam. Rauft Enre Schiffstarten jest, ba bie Preife balb erbolt werben.

Bedfel und Poftettingjahlungen. Rollettionen von Erbichaften. Deffentliches Rotariat.

C. B. RICHARD & CO., General-Daffaas-Agenten, 62 S. CLARK STR.

Billiger als je! Nach und von Europa.

H. CLAUSSENIUS & CO., Beneralagenten des Worddenifden flond 80-82 Fifth Ave.

Konsul H. CLAUSSENIUS, fiber 17,000 Dollmachten billig und fchnell eingezogen. 16alm

Zu vermiethen Abendpoll - Aebaude, 203 Fifth Abe., gwifden Abams unb Monroe Str.,

3mei ungelheille Slockwerke, 70x22, mit Dampsheizung und Fabritubl, sebr geeignet für Musterlager ober leichte Jabrication. Die Anlage jur elektrische Beztriebstraft, billiger als Dampstraft, ift im Gebäube. Miethe ebenso billig wie auf ber Beits ober Kordreite. Käbere Unstunft er cheilt in der Office ber Abendogt.

Finangielles.

Bank-Geschäft.

Wasmansdorff & Heinemann. 145-147 Oft Randolph Str. Binfen bezahlt auf Spar-Ginlagen.

Geld ju verleihen auf Grundeigenthum. MORTGAGES auf Grundeigenthum fets ju verfaufen. Devofiten angenommen. Zinfen, bezahlt auf Sparchtlagen. Bollmachten ausgestell. Errifagt ein eingezogen, Bafagericheine bon nub nach Europe it. — Conniags offen von 10—12 Wormittagk

# LOEB & GATZERT.

125 La Salle Str.

Erfte Sypotheten in fleinen und großen Beträgen ftets an hand. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.

# GELD

au berleihen in beliebigen Gummen bon \$500 aufwarts auf erfte Supothelen auf Chicage Grundeigenthum. Dapiere gur ficheren Rapital-Anlage immer porrathig. E. S. DREYER & CO., 1991 Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

E. G. Pauling, 149 Ja Saffe Str., Bimmer 15 und 17. Geld gu verleihen auf Brundeigenthum. Erfte Sypothefen gu verfaufen. 4abit

WILLIAM LOEB & CO. Nachfolger von A. Loeb & Bro.,

120 LA SALLE STR. Verleihen geld auf Chicago Grund-Verkaufen erfle Mortgages. Dappelle Sides

ADOLPH LOEB 152 LA SALLE STR.,

Geld auf Grundeigenthum. Siderheiten ju verfaufen. Ini)

Schufverein der haushenger gegen fclecht gahlende Miether. 371 Barrabce Gft. E. G. Schulenburg, 3108 Wentwer Termilliger, 794 Milwaukee Ave. M. Weiss, 614 Racine Ave. A. F. Stalte, 3554 S. Halsted Str.

Farmen.

Billige farmen in Illinois.

Barum noch bem Beften geben? Sprecht bet uns por. Leichte Bebingungen.

HUNSBERGER & CO.,

52 S. CLARK STR.